# Der Chillian Shrift



141

herausgeber: Der Keichsorganisationsleiter der 1150AP.

#### Der Reichsstudentenführer Dr. Scheel

Mit Wirkung vom 1. 3. 1937 wird angeordnet, daß alle Gaustudentenführungen und örtlichen Studentenführungen sowie die Stammhäuser und Studentischen Kameradschaften den Reichsschulungssbrief der NSDAP beziehen.

Der Reichsschulungsbrief ist das einzige amtliche weltanschauliche Schulungsorgan der Partei. Es wird daher allen mit politischer Erziehung und Schulung beauftragten studentischen Dienststellen zur Pflicht gemacht, sich auch über den Rahmen des Befehls hinaus für eine Verbreitung des Reichsschulungsbriefes einzusetzen.

#### Gauleiter Mutschmann, Gau Sachsen

Im Januar 1937 begann der Reichsschulungsbrief seinen vierten Jahrgang. In mehrjähriger Arbeit ist es gelungen, die Auflagezahl im Reich auf eine Höhe von 1 600 000 Stück (z. It. 1 850 000) zu bringen. Hierbei ist der Gau Sachsen ein erfolgreicher Mitarbeiter gewesen, denn allein 200 000 sächssischer konnten im Monat März gezählt werden. Damit wird also sedes achte Heft von der Gesamtauflage des RSB. in unserem Gaugebiet vertrieben!

Bei dieser Jahl wollen wir sedoch nicht stehenbleiben. Es muß gelingen, den Leserkreis des RSB. in Sachsen noch mehr zu vergrößern. 200 000 Bezieher haben wir uns schon erkämpft. Nun ringen wir um das dritte Hunderttausend. Der Einsatz aller Kräfte zur Verbreitung dieser scharfen Waffe in unserem Kampfe um den deutschen Menschen wird uns den Sieg sichern helfen. – Unser Jiel muß sein: Kein Parteigenosse, kein Volksgenosse ohne den Reichsschulungsbrief!

#### Bauobmann Wohlleben der DAf., Bau Rurmark

Ein vorzüglicher Helfer, um in das nationalsozialistische Ideengut einzudringen, ist die monatlich erscheinende Zeitschrift "Der Reichsschulungsbrief". Sie bietet für einen wirklich billigen Preis eine allgemein verständliche und autorisierte Darstellung des gesamten nationalsozialistischen Gedankengutes.

Ich empfehle daher insbesondere sedem Obmann der Deutschen Arbeitsfront, aber auch sedem deutschen Arbeiter und seder deutschen Arbeiterin den Bezug dieser ausgezeichneten Zeitschrift. Ich erwarte, daß insbesondere die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Deutschen Arbeitsfront sich immerwährend für die Verbreitung der Reichsschulungsbriese einsetzen.

### Inhalt diefer folge:

| Reichshauptstellenleiter Dr. Hans Arebs:             |     |    |    |  |     |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|--|-----|
| Georg von Schönerer und der Nationalfojialismus      |     |    |    |  | 162 |
| f. St. Chamberlain:                                  |     |    |    |  |     |
| Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit               |     |    |    |  | 165 |
| Eberhard flautter:                                   |     |    |    |  |     |
| Das Sozialproblem im Wandel beutscher Geschichte     |     |    |    |  | 170 |
| Walter Maaß:                                         |     |    |    |  |     |
| Aus der Geschichte der Gewerkschaften                |     |    |    |  | 191 |
| Dr. Anton Biedler:                                   |     |    |    |  |     |
| Ein Querschnitt durch das Wirken des Keichsleiters i | der | 即用 | F. |  | 201 |
| Deutscher, merh' bir das!                            |     |    |    |  | 206 |
| Das deutsche Buch                                    |     |    |    |  | 207 |
|                                                      |     |    |    |  |     |
| Nachträge jum Organisationsbuch der USDAP            |     |    |    |  | 208 |

Mai 1937 IV. Jahrg. · 5. (Sonder-) folge

# Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Reichsorganisationsleiter

Es mag einer tätig sein wo immer – er soll und darf nicht vergessen, daß sein Volksgenosse, der genau wie er seine Pflicht erfüllt, unentbehrlich ist, daß die Nation nicht besteht durch die Arbeit einer Regierung, einer bestimmten Klasse oder durch das Werk ihrer Intelligenz, sondern, daß sie nur lebt durch die geineinsame harmonische Alrbeit aller!

Aicht was er schafft, sons allein ist entscheidend für den deutschen Wenschen. Aldolf Hitler

# Zeorg von Schönerer Ein Sozialist ohne skurcht und Tadel

Nach ber historischen Entscheidung von 1866 wandte sich die habsburger Monarchie von ihrer deutschen Aufgabe im Sudosten Europas endgültig ab.

Sowohl die herrschende Partei der Deutsch-Liberalen, als auch die in den Alpenländern dominierenden Ratholisch-Rlerikalen versuchten sedes nationale Empfinden der Deutschen Alt-Osterreichs auszulöschen. Diese Zeit war die Geburt der Idee vom "österreichischen Menschen".

Die Voraussetzung für die Züchtung eines völlig internationalisierten Lebens schien die denkbar beste: Der Materialismus des wirtschaftlich aufstrebenden Bürgertums, die völlige völkische und soziale Gleichgültigkeit der das ganze Wirtschaftsleben beherrschenden Liberalen war ebenso wie der den Hof und die innerösterreichischen Länder beherrschende Klerikalismus an der Arbeit, sedes nationale Empsinden zu unterdrücken.

Mit den Ungarn hatten die Habsburger ihren Frieden gemacht und im "Deakschen Ausgleich" (Deak, ungarischer Staatsmann, 1803–1876, Haupt der gemäßigten nationalen Partei, die 1867 den Dualismus und die Autonomie Ungarns durchsette) den Magyaren die Alleinherrschaft im Reiche der "Heiligen Stephanskrone" gesichert.

Bahrend fo in Ungarn die politische Macht in den handen eines Wolkes, nämlich der ungariichen Nation lag, befanden fich die politischen Berbaltniffe in der öfterreichischen Reichshälfte in völliger Berwirrung. Immer mehr und mehr erlangten die flamischen Zeile Einfluß. Ofterreich hatte nur dann auf die Dauer deutsch regiert werben und fich bauernd erhalten fonnen, wenn fich Wien entschlossen hatte, dem Konigreich Galigien und der Butowina eine Sonderstellung einzuräumen, und biefen Landesteilen eine eigene autonome Berwaltung gefichert hatte. Dazu beftand aber in Wien keinerlei Bereitschaft. Go ftanden fid am Ende biefer Entwicklung 37 Prozent Deutsch-Ofterreicher und 50 Prozent Clawen (23 Prozent Tichechen, 14 Prozent Polen und 13 Prozent Ufrainer) gegenüber, und es mußte der Zeitpunkt kommen, in dem die harte

Tatsache dieser Zahlen ihre politische Wirkung ausübte. Dennoch wäre die Stellung der Deutschen in Ofterreich als entscheidender politischer Machtsattor haltbar gewesen. Aber selbst die Bildung des "Eisernen Rings", der unter dem Ministerprässenten Taaffe nach 1879 die Ratholisch-Klerikalen, die Ischechen und die Polen zu einer Regierungs-Koalition zusammenfaßte, brachte die maßgeblichen Kreise nicht mehr in Bewegung. Sie hatten segliche Fühlung mit den breiten Massen des deutschen Volkes verloren.

In dieser Zeit stand ein Mann auf, der seinen Mamen in die politische Entwicklung der beutschösterreichischen Geschichte mit ehernem Griffel eintrug: Georg Nitter von Schönerer (geb.
17. Juli 1842; gest. 14. August 1921).

Eine unantaftbar reine und große Perfonlichfeit ftellte fich aus tieffter feelischer Berpflichtung an die Spipe einer völkischen und nachdrudlich fozialpolitischen Bewegung und brachte die breite Maffe des Deutsch-Ofterreichertums in Bewegung. Dichts Geringeres als ber Zusammenfcluß aller Deutschen in einem großen Rationalftaat wurde gefordert. Schonerer erfannte die pringipielle Bedeutung des politischen Problems, das in Ofterreich vorlag. Er war ein gründlicher und flarer politischer Denfer, eine eindrucksvolle Personlichkeit, die ihrer Zeit weit vorausgeeilt war. Er predigte die große geschichtliche Genbung der Deutsch en in Europa. Er fah die Bedeutung des Donauraumes für das Gefamtbeutschtum, und er forderte die Schaffung einer national wie fozial tonsequenten Wolfsgemeinschaft, bie nicht mehr in Burger und Arbeiter, in Städter und Bauern, in Befigende und Befiglofe gefchieden war.

Georg Nitter von Schönerer, aus dem mittsleren Großgrundbesitz entsprossen, kannte die schikfalhafte Bedeutung von Blut und Voden. Er stammte aus jenem Grenzlande im niederösterreichischen Waldviertel nördlich der Donau, dem auch die Ahnen Abolf Hitlers entsprossen sind. Schon in jungen Jahren wandte er sich der politischen Arbeit zu und war erft 30 Jahre alt, als ihn der Vauernwahlkreis Waidhofen-3wettl

an der sübmährisch-niederösterreichischen Grenze in das österreichische Abgeordnetenhaus entsandte, dessen Mitglied er von 1873—1907 war. Völlig auf sich allein gestellt, ohne Anlehnung an eine andere Gruppe, begann er seine später im politischen Märthrertum habsburgischer Kerkerbaft endende politische Lausbahn. "Ich bin nicht ins Parlament gekommen, um für mich etwas zu erreichen, sondern um einzutreten sur meine nationale Überzeugung und für die Interessen des deutschen Volkes in Ofterreich."

Diese ersten Worte im Neichsrat wirkten wie ein Fanal. Rurz nach seinem ersten parlamentarischen Auftreten empfand Schönerer die Notwendigkeit der Sammlung aller Gleichgesinnten in einer Organisation, die die Massen des erwachenden deutschen Volkes in Ofterreich zusammenfassen und schulen sollte. Er erließ einen Aufruf zur Gründugen des ersten nationalen Vereins der Deutschschlereicher. Dieses aufrüttelnde Dokument zeigt, wie klar und weitschauend Georg Ritter von Schönerer die politischen Notwendigkeiten erkannte.

Die in dem Aufruf enthaltenen programmatischen Darlegungen erscheinen uns auch heute noch zeitgemäß. Wie revolutionar wirkten fie aber in ben achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, damals, als das öfterreichische Parlament noch fein allgemeines Wahlrecht kannte, als der Arbeiter noch in tiefster Abbangigkeit und Not lebte und nicht die geringsten burgerlichen Rechte befaß, als auch noch große Teile des Kleinbauerntums von der Ausübung ihrer politischen Rechte ausgeschlossen waren und nur bas städtische Bürgertum und ber Abel die politische Macht untereinander teilten. In dieser Zeit rief Schönerer nach ber sozialen Sicherung ber Bauern und Arbeiter, nach wirtschaftlichen und politischen Schutzmagnahmen und sozialen Ginrichtungen, und er erkannte flar, welche Bedeutung die weltanschaulichen Fragen für das Deutschtum hatten, wie verhängnisvoll sich die katholisch-klerifalen Parteien einerseits und das Judentum andererseits im Leben des deutschen Bolfes auswirkten. Wie ein befreiender Blitftrahl aus gewitterschwangeren Wolfen trafen feine fühnen Reden die Feinde des deutschen Volkes. Seine Reden waren Offenbarungen für die breite Maffe und von weittragender, revolutionierender Bedeutung. In seinem alldeutschen Programm vom Jahre 1883, das nach der oberöfterreichischen hauptstadt Ling, in der es entstanden war, das Linger Programm genannt wurde, forderte er u. a.:

Einführung eines allgemeinen und gleischen Wahlrechts für alle Volksvertretungen und Säuberung des Parlamentarismus von den Interessen - Vertretungen wirtschaftspolitischer Eliquen.

Befeitigung der Machtstellung des Bankund Borfenkapitals, Einführung gerechter Steuern für alle schaffenden Stände und ausgiebige Besteuerung der Bank- und Borfengeschäfte.

Schaffung einer Zollunion zwischen Ofterreich-Ungarn und bem Deutschen Reich unter heranziehung ber Donau- und Balkanländer.

Verstaatlichung der Eisenbahn und ber Lebensversicherungen und Einführung einer allgemeinen Alters- und Unfallversicherung.

Soziale Fabritgesetzung und Beschräntung der Rinder- und Frauenarbeit.

Bilbung und Forberung eines ftarten und gesicherten Bauernstandes, und endlich

Befeitigung des judischen Einflusses auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.

Dieses Programm, das die politischen Kämpfe bes österreichischen Deutschtums jahrzehntelang beherrschte, ift in seinen wesentlichen Grundsähen durchaus nationalsozialistisch, wenn auch im Einzelnen oft noch unvolltommen.

Im Sinne dieses Programms machte er immer wieder Eingaben oder stellte Antrage, die g. B. die Bildung von Arbeitskammern, Schaf. fung von Arbeiterinvaliden- und Alters. versorgungskaffen, einer Arbeiterunfallversicherung, Festlegung einer Normalbienftzeit und einer Mindeftentlohnung, Sonntagerube, Saftpflicht der Unternehmer für Unfalle, Einführung von Fabrifinfpettoren, Schaffung eines Urbeit sministeriums, einer Arbeiterfdus. gefeggebung verlangten. Er beantragte Gefete über gefundheitliche Buftande in den Fabrifen, über Rrantenunterstützung, ländliche Wohlfahrtspflege, genoffenschaftlichen Gelbstschutz. Er forderte die Einschränkung des Raten- und Saufiererhandels, die Beschränkung der Güterschlächterei, Schut dem handwerker gegen Bewucherung und dem Bauer gegen Erekution. Er verlangte "Gefete zum Schute der ehrlich und produftiv arbeitenden Stände und ber wirtschaftlich schwachen Staatsbürger gegenüber Musbeutung und Korruption". Er fampfte gegen die vornehmlich durch Juden betriebene Monopolifierung wichtiger Geschäftszweige. Er warb für Landfiedlung im Gegensat jum Maffengrab der Grofftadt; er hatte auch erkannt, daß ein gefunder Bauernstand die Grundlage jedes Staatswefens fein muffe. In einer großen Bauernverfammlung im Cophienfaale ju Wien im Jahre 1886 fam Schönerer auf den unheilvollen Ginfluß des Judentums auf das Bauerntum zu sprechen. Im Unschluß an das Schillerwort aus Wilhelm Tell: "Unfer ift durch taufendjährigen Besit ber Boden!" führte er aus: "Und unfer Grund und Boden foll auch weiter im Besit ber Deutschen bleiben und nicht in bas Eigentum nomadifierender Bolterichaften übergeben!" Schönerer war bas als unangenehm empfundene, unerbittlich mahnende Gewiffen des Parlaments. 2018 er 3. B. einmal bei der Beratung der Zivillifte für den "Allerhöchsten Hofftaat" von 4650000 Gulden ber Zivillifte gern eine Million vom Kaifer Frang Joseph, für den dies ein verhältnismäßig geringes Ovfer gewesen ware (Frang Joseph gehörte mit bem ruffifchen Baren ju den reichften Männern Europas!), als Grundungsfonds und später als jährlichen Beitrag für eine Arbeitsinvalidenund Altersversorgungskaffe gur Berfügung gestellt wiffen wollte, erntete er für biefe "Zaktlofigfeit" nur bie flammende Entruftung famtlicher "Wolfsvertreter".

Es ift erflärlich, daß Schonerer angefichts feiner makellosen sozialen Gefinnung ungählige bankbare Urbeiterherzen zujubelten, mahrend er von den judifden Führern ber bald nach Schonerers Auftreten gegründeten Sozialbemofratie und beren fübischen Dreffe mit allen Mitteln befämpft murde. Als anläfilich des hinscheidens Raifer Wilhelms I. bie judische Wiener Presse durch Falschmeldung aus biefem Tod ein ekelhaftes Geschäft für sich machte, verprügelte Schönerer aus gerechter Entruftung mit einigen Freunden die Schriftleitung eines folden Judenblattes. Dies nahmen feine Gegner jum willfommenen Unlag, ihm einen Fallftrid gu dreben. Unter (wie auch feine Gegner eingesteben mußten) offenem Rechtsbruch wurde er am 5. Mai 1888 mur schweren Kerkerstrafe in ber Dauer von vier Monaten, verschärft burd zwei Safttage im Monat, jum Erfat der Koften des Strafverfahrens verurteilt und gegen ihn der Adeleverluft ausgesprochen!" Schonerer wurde ferner auch feines Reich sratsmandats für verluftig erklärt und ihm das aktive und paffive Wahlrecht auf die Dauer von fünf Jahren für alle öffentlichen Körperschaften usw. entzogen.

«Im Grunde war Schonerers Rampf ein gewaltiges Mingen um eine neue Weltanschauung. Das fpurten feine Gegner mehr oder minder bewußt. Das war auch der tiefste Grund der Ablehnung seitens der Juden, des Liberalismus, des Legitimismus, des Klerifalismus und alles sonstigen Unbeutschen. Sogar von den Kanzeln herab wurde den Männern und im Beichtstuhl den Frauen die "Berderblichkeit" und die "Gefährlichkeit" der Schonererschen Ziele gepredigt. Während Schonerer im Kerker schmachtete und dann funf Jahre lang ber bürgerlichen Ehrenrechte verluftig war, begannen verschiedene Perfonlichkeiten fich von feiner Bewegung abzulöfen und unter teilweifer Benugung feiner Ideen eigene Parteien ju grunden, wie g. B. die Christlich-foziale Partei (unserer Bentrumspartei entsprechend), die u. a. auch einen verwässerten Taufbeden Mntisemitismus vertrat. Damit war die Schönerersche Bewegung in ihrer Stoßkraft für die Folgezeit geschwächt, wenn sie sich auch noch viele Jahre lang behaupten konnte. Ein grundsätlicher Fehler Schönerers war es, daß er sich zu sehr auf die "bürgerlichen Kreise" stüßte und sich auf sie verließ; an ihnen, die als Besigende jedem Nadikalismus abhold waren, ist er dann auch hauptsächlich gescheitert.

Der Führer hat in feinem Werke "Mein Rampf" die Urfache des Berfagens der Alldeutichen Bewegung Schonerers in Ofterreich grundlich untersucht. Als Abolf Bitler in der Borfriegszeit in jungen Jahren nach Wien fam, standen seine Sympathien voll und gang auf seiten der Alldeutschen Partei. Allein fein icharfes Auge fah die Schwächen und die Urfachen des Berfalls biefer Bewegung, und der Vorgang des Werdens und Vergebens diefer Partei wurde für ihn ein flassisches Studienobjekt von tieffter Bedeutung: "Allein wenn Schönerer die Probleme ihrem inneren Wefen nach erkannte, bann irrte er fich um fo mehr in den Menfchen." "Was Schönerer wollte, gelang ihm nicht, was er befürchtete, traf aber leider in furchtbarer Beife ein." Er hatte immer recht, aber seine Gegner hatten den Erfolg. Es fehlte diefer glänzenden und fampferifchen Perfonlichkeit das Lette, das einen großen Führer auszeichnet: das Gefühl für die Ginfagbereitichaft der Maffen.

Aber noch im Zerfall hinterließ die Bewegung dem deutschen Bolke in Ofterreich zwei wunderbare Geschenke: vor allem die völkische Idee schlechthin, die fortan alle nationalpolitischen Strönungen der Deutschösterreicher beherrschte, und als zweites die völkische Arbeiter-Bewegung, aus deren Wurzeln die ersten Anfänge einer nationalsozialistischen Bewegung Alt-Ofterreichs hervorgehen sollten.

Während sich im Deutschen Reiche der Vorstriegszeit nirgends nationalsozialistische Grundssähe, ja nicht einmal die antisemitische Idee durchzuringen vermochte, entzündeten sich an den Volkstumsgrenzen des österreichischen Deutschtums im Ringen mit anderen Völkern die nationalen Rämpse, die jene Organisationen hervorbrachten, die als die ersten Vorläuser der nationalsozialistischen Bewegung gelten können: die von Schönerer begründete alldeutsche Bewegung und die aus ihr um die Jahrhundertwende entstandene "Deutsche Arbeiterpartei".

Als nach dem Ende des Weltkrieges die Not im Deutschen Reiche da und dort ähnliche Bewegungen aufflackern ließ, schien es, als ob sie nach kurzen Anfangserfolgen zu dauernder Bedeutungslosigkeit verurteilt werden sollten. Erst mit Abolf Hitler erhielten diese Bestrebungen endgültige Bedeutung.



# Micht gehorchen, nicht verehren, nicht lieben

"Wir waren die ersten, die einst dem Volke die Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hinwarfen, Worte, die die Wohlfahrt der Welt, die wahre persönliche Freiheit,
nur zerstörten. Menschen, die sich für gescheit hielten, erkannten nicht den verborgenen
Sinn dieser Worte, fühlten nicht den Widerspruch heraus. Sie sahen nicht, daß es in
der Natur keine Gleichheit gibt, daß die Natur selbst die Ungleichheit des Verstandes,
des Charakters, der Intelligenz in Abhängigkeit von ihren Gesehen hat."

(Aus "Zionist Prot." 1, 28)

Borwort ber Schriftleitung:

S. St. Chamberlains große volltische Sehergabe haben wir in den Schulungsbriefen ichon wiederholt erwähnt und aus berufenfter Feber begrunden laffen (Sch.=Br. Folge 9, 1935, und Folge 1, 1936). Gerade aber bas hauptthema diefer vorliegenden Folge ber Schulungsbriefe: "Wefen und Weg bes beutschen Sozialismus" gibt ben besonderen Unlag, auch Chamberlains tiefgründige Betrachtungsweise und feine prophetische Sebergabe einmal unmittelbar mit ju Worte tommen ju laffen. Sandelt es fich in ber hier folgenden Untersuchung der bekannten liberalistischen Rampfparole des internationalen Judentums auch um eine Arbeit aus der Unfangszeit des Weltkrieges, wo insbesondere die Rraft des beutschen Bolfsaufbruchs vieles Trennende überseben ließ und andererseits weder ber Zusammenbruch von 1918 noch die heute vom Suhrer festgelegten außenpolitischen Grundfählichkeiten bekannt waren, fo zeigt die Arbeit in ihren Gedanken doch wertvolle und zum Zeil heute bereits praktisch bestätigte Besichtspunkte und Erkenntniffe, beren Berftandnis zugleich auch eine Bertiefung des deutschen Sozialismus und

ber beutschen Auffaffung von Gemeinnut, Freiheit und Leiftungsanerkennung bedeutet.

Bor allen Dingen ist die nordische Persönlichkeit des in Frankreich erzogenen vielgereisten Engländers und begeisterten Wahlbeutschen Chamberlain gerade in den hier folgenden Ausführungen ein überragender Beweis für die alle nordisch-germanischen Bölfer angehende Tragweite unsererschon von Chamberlain in ihren Grundzügen geahnten und als lebensnotwendig geforderten "Meuen Ideale". So ist diese Arbeit auch heute noch ein Zeugnis für die europäische Bedankengutes und so auch ein undeahsichtigter, aber gerade beschalb besonders überzeugender Beweis gegen die bekannte Behauptung, daß das neue Deutschland sich von seinen Nachbarländern isoliere.

Dieses Ideal "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit" – verstanden, wie es von der Frangösischen Revolution verstanden wurde, und wie es in den Röpfen von Millionen seitdem dogmatische Geltung gewonnen hat - ift das weite, im bleibenden Reuermerk von gehntaufend Phrasen erstrahlende Tor, ber "Triumphbogen", durch ben die Menschheit auf fürzestem Wege ins Chaos einmarschiert. Und zwar barum, weil alle brei Teile biefes Ideals Lugen find, Lugen im unbeschränkten Ginne bes Wortes, womit ich sagen will: Behauptungen, die der Wahrheit der Natur dirett widersprechen. Ich leugne nicht, daß diefer Berfuch des Menfchen, ber ewigen Natur entgegenzuwollen, ihr zu fagen, "Du willst fo, ich will anders", vorübergehend gur Bewunderung reigen fann; wer der Macht trott, fann ficher fein, Sympathien ju gewinnen; geht man jedoch ber Sache auf ben Grund, fo entdedt man einfach gallifde Fredheit, weiter nichts; Fredheit, geboren aus ichalem Denten, gepaart mit zugellofem Begehren. Die hiftorifden Urfachen ber Revolution, bie Unerträglichkeiten des ausgearteten Einherrschertums, die Überbesteuerung der landlichen Arbeit, die Berrüttung der Finangen, die Berderbnis bes Beeres haben bier weniger ju fagen: benn nicht das eigentliche Volk - das leidende - hat dieses Ideal erfunden; das Wolf wollte Brot, weiter nichts; Winteladvokaten und oberflächliche Gelehrte find die Urheber, und der Burgerftand ... unterftust von dem an den Bürgerstand grengenden Rleinadel, ift hier der Trager der Revolution. Dieses Ideal ift nicht aus dem Boden bervorgesproffen als ein Erzeugnis der mit Notwendigkeit wirkenden Natur; benn bann befäße es tief hinabreichende Wurgeln und würde auf jeder Stufe - felbft mitten im Vernichtungswert - ichopferische Rraft verraten, wogegen die unbedingte Sterilität dieses Ideals sich zu jeder Zeit und an jedem Ort in erschreckender Weise fundgetan bat.

Bunadift find nun, wie gefagt, alle brei Behauptungen Lugen gegen die Wahrheit der Natur. "Les hommes naissent et demeurent libres" - die Menschen sind von Geburt frei und bleiben frei: das ift doch ein Sohn auf alle Wirklichkeit. Rein Zier auf Erden tritt so elend hilfsbedürftig ins Leben wie der Menfch: nacht, waffenlos, unbehaart, zwanzig Jahre hingebende Pflege erheischend, ebe er daran denken kann, für fich felbft einzustehen. Der Mensch ift nicht frei geboren, sondern in unbedingter Abhängigkeit geboren. Damit nicht genug, ift ber Mensch infolge seiner Schwäche, feiner Entblößung, feiner Inftinktarmut unfähig, in der Einsamkeit zu bestehen; die Bergefellschaftung ift eine Bedingung feines Dafeins auf Erden; und Bergefellschaftung bedeutet immer gegenseitige Verpflichtung und somit Beschränkung ber Willfür des Einzelnen; und da die Eigensucht ein angeborener Trieb ift, so tritt schon in den einfachsten der uns bekannten Staatsformen die Beschränkung rudfichtelos hart auf. Weder Worgeschichte noch Geschichte weiß irgend etwas von einem "freien" Menschen zu berichten. Dagegen ift Freiheit ein zu erftrebendes Biel, ein lettes Biel,

das nur ein sittlich hochstehender Staat sich stellen kann, und das einzig nach Analogie mit Goethes Wort "äußerlich begrenzt, innerlich unbegrenzt" erreichbar vorgestellt werden kann; dem Menschen unbegrenzte moralische Freiheit zu sichern, wäre die höchste Errungenschaft eines starken, streng gegliederten Staates; nirgends wird von jeher wahre Freiheit so schlecht geschützt wie in allen demokratischen Staaten. Diesen Begriff dagegen zum politischen Ausgangspunkt des Staates zu machen — wie dies das Nevolutionsideal will — ist ein reiner Blödsinn, da er die Grundlage jeglichen Staates ausseht.

Micht an Wahrheit größer, doch mehr in die Mugen fallend, ift die Stupiditat der zweiten Behauptung: "Tous les hommes sont égaux par la nature" - alle Menschen stellt die Natur als Gleiche bin. Nicht etwa handelt es fich also um Gleichheit vor bem Rechte ober Gleichheit in bezug auf Laften und Pflichten, nein: die Matur hat alle Menschen einander gleichgemacht! Daß bie Menschen in feiner Beziehung untereinander gleich find, cela crêve les yeux, wie der Franzose sagt, "bas brudt die Augen ein". Weber in bezug auf Große, noch auf Farbe, noch auf Korperfraft, noch auf Gesichtszüge, noch auf Begabung, noch auf Willensgewalt, noch auf Bergensreichtum besteht Gleichheit zwischen ben Menschen, vielmehr weichen fie fast unermeglich voneinander ab. Die Lehrmeister der Revolution berufen sich ausdrücklich auf Jean Jacques Rouffeau, doch mit Unrecht; benn war er auch ein fühner Phantaft, es ift ihm niemals eingefallen, etwas fo Unfinniges ju behaupten. Die Thefe feines berühmten Werkes "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" lautet: zwar feien die Menschen von Geburt an ungleich, doch leide der Mensch im primitivsten Naturzustande barunter nicht, weil dort die Ungleichheit nicht gur Geltung fomme; und nun zeigt er, daß jede Vergesellschaftung des Menfchen - schon die einfachste Familienbildung und jede Entwicklung feiner geiftigen Sähigkeiten, gar erft jede Staatsbildung, die angeborene Ungleichheit mit unentrinnbarer Notwendigkeit immer ftarter herauslocke und an Bedeutung gewinnen laffe; woraus er folgert, der nachte Wilde, der faum die einfachsten Unfate zu einer Sprache besitt und weder die Mutter seiner Kinder noch, "wenn er ihnen im Walde begegnet", feine eigenen Rinder erkennt, fei der glücklichste Mensch. Saben also die Vertreter des modernen politischen Ideals den Mut der Folgerichtigkeit, fo muffen fie die Auflösung jedes Staates, jeder Gesellschaft, jeder Rultur fordern; taten fie das, fie fonnten ihrem Ideal wenigstens die Wahrhaftigkeit zuschreiben, da sie es aber nicht tun, so bleibt es unbedingte Luge. - Die Brüderlichkeit ift ichon eher geeignet, empfindsame Geelen zu bestechen. Doch fehr mit Unrecht; benn nicht Liebe, sondern Pflicht liegt dem Staatsbegriff zugrunde. Es kann sehr gut ein Staat ohne Liebe bestehen, namentlich ohne die kommunistische Brüderlichkeit, kein Staat kann aber ohne Pflichterfüllung, Unterordnung, Gehorsam bestehen. Auch hier wieder, wie bei Freiheit und Gleichheit, handelt es sich um ein Ideal, das ein erstrebenswertes Ziel bildet, nicht aber um eine mögliche volitische Grundidee.

4

Soviel über die innere Unwahrhaftigkeit ber brei Begriffe, die diese ideale Trikolore zusammensen und die so viele Millionen Köpfe um ihren politischen Verstand gebracht haben. Nun folgt aber eine zweite wichtige Überlegung.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind von den Verfechtern des Revolutionsideals nie bejahend, sondern in Wirklichkeit stets nur verneinend gemeint worden! historisch entstehen sie ja als Verneinungen, und ihre Erfinder schreiten sofort zur Unterdrückung, Massenmord und Völkerkrieg.

#### **Ifreiheit**

im Munde des Frangosen und aller von ihm Belehrten besitt überhaupt feinen positiv fagbaren Sinn; der Begriff schillert in allen Farben; und da es (wie schon gesagt) das Wesen jedes Staates ift, da es überhaupt den Begriff eines "Staates" ausmacht, die Willfur des Einzelnen zugunften aller einzuschränken, so biege ein Bekenntnis furgweg zu "Freiheit" einfach bie Berfundung ber Unardie. Go weit bachten diese Leute aber nicht und auch ihre Nachbeter nicht, vielmehr befist bas Wort Freiheit für fie ben febr einfachen, fagbaren Sinn: Ich will nicht gehorden. Freiheit heißt hier Auflehnung gegen jegliche staatsordnende Gewalt und im weiteren Sinne gegen alles, was Bedeutung und infolgebeffen auch Würde und Macht befist.

Ebenso verhält es sich mit dem Worte

#### "Bleichheit"

Die Nevolutionsführer bachten und benken nicht baran, den Staat, ihre Melkfuh — zu zerkören, wie es Tean Tacques Rouffeau, der Träumer, gewünscht hatte; vielmehr bedeutet für sie das Feldgeschrei "Eleichheit" ebenfalls einfach eine leicht verständliche Verneinung: Ich will keine Ehrerbietung bezeigen. Mag ein Mann noch so aufopfernd, noch so verdienstvoll, noch so heroisch sein, mag seine Begabung noch so leuchten und alles Gewöhnliche überstrahlen, mag er das Vater-

land in der Stunde der Gefahr erretten und im Frieden durch seine Werke unsterblich machen: Ich, der erste beste Plattkopf und Faulkopf, ich seiger, niedrig gesinnter Eigensüchtler din entschlossen, teine Dankbarkeit zu bezeigen. Wie genau hiermit die wahre Bedeutung des Wortes getroffen ist, zeigte die Französsische Nevolution, indem sie die bedeutendsten Gelehrten und Natursorscher Frankreichs aus ihren friedlichen Arbeitsstätten ris und sie der Guillotine übergab: Erst im Tode sind wir wirklich alle gleich.

Und nun die

#### "Bruderlichheit",

bie Liebe! Jeber, ber die Geschichte der Französischen Revolution kennt, muß laut auflachen bei dem Gedanken, die "Liebe" solle eine ihrer Schutzsöttinnen gewesen sein. Einer, den die Menschen, die ihn gesehen und gehört hatten, nicht anders denn als Sohn Gottes zu bezeichnen wußten, hat das Wesen echter Liebe in einem ewigen Worte zusammengefaßt: "Liebet eure Feinde!" Liebe ift Geben, nicht Mehmen. Ganz anders ist das "fraternite" der alten und neuen Revolutionäre gemeint, nämlich im Sinne einer Verneinung: Ich liebe keinen, der nicht genau so denkt wie ich.

Übersegen wir also das "heilige Original" der stolzen Fanfare "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit" in unser geliebtes, redliches Deutsch, so lautet es: "Micht gehorchen, nicht verehren, nicht lieben"; frästiger gesprochen: "Ungehorsam, Unehrerbietigkeit, haß".

Immer lohnt es fich, den Dingen auf den Grund ju geben und nicht ju ruben, bis man fie volltommen flar erblidt, durchschaut und umfaßt bat. Jest bedarf es für uns feiner umftändlichen Erörterungen mehr: Rennen wir das Ideal, aus welchem in allen Staaten, die an die Frangofische Revolution anknupfen, die Grundfage bergeleitet werden, fo wiffen wir auch fofort, welche Wege diefe Staaten notwendig wandeln muffen: Mus dem Dreibund Ungehorsam, Unehrerbietigkeit, haß entsteht mit Maturnotwendigfeit Eprannei, Mittelmäßigfeit, Berglosigkeit; womit ich sagen will: bespotische Regierung, Unterdrudung des Bedeutenden, Abstumpfung des öffentlichen Wefens gegen Ungerechtigkeit und überhaupt gegen Unrecht und gegen Leiben.

Die Französische Nevolution gab uns gleich die Probe für die Nichtigkeit der Nechnung: den maßlosesten Mißbrauch despotischer Herrschergelüste, den se die Geschichte gesehen. Doch könnten Unbelehrbare noch einwerfen, es handele sich da um Übergriffe des ersten Augenblicks, um Mißbrauch des Nevolutionsideals, ehe diese Zeit gehabt hatte, sich auszugestalten. Die Folge hat uns sedoch eines

Besseren belehrt. Man braucht nur auf die heutige frangofische Regierung zu schauen (gemeint ift die Regierung von 1914/15! Schriftlig.): Unter ber Devife "liberté, égalité, fraternité" wird bas Land von einer Clique gewiffenlofer Berufspolitiker beherricht, die - wie der Frangose und Republikaner Gustave Le Bon im Jahre 1913 Schreibt - "unter bem Wort Freiheit das Recht versteben, ihre Gegner nach Belieben zu verfolgen", die, wenn mal zufällig ein wahrhaft begabter und unbestechlicher Politifer auftritt, den unbequemen Sonderling einfach durch Mord wegräumen, und die so ganglich ohne Interessen für Notleidende find, daß Franfreid noch nicht die bescheiden ften Unfänge zu einer Alters- und Invalidenfürforge besitt und es nach Italien das Land Europas ift, in welchem am wenigsten für Zwede der Wohltat gespendet wird. Ebenso ergeht es aber ben anderen Ländern, die fich diesem Ideal veridrieben baben. Während es noch gute, verträumte Deutsche gibt, die von "englischer Freiheit" schwärmen, gleicht in Wirklichkeit bas englische Regierungspringip täglich mehr einer Diktatur. Schon vor zwanzig Jahren und mehr nannte der flarblidende Seelen (Englischer Schriftsteller; 1834 bis 1895) den englischen Premierminister einen "König", und zwar einen "fast absoluten"; allerbings, er fann burch bas Parlament gefturgt werben; boch erstens ift die Parteidisziplin drakonisch ftreng und die fleinste Majorität genügt, ihm bas gange Bolf ju unterwerfen; zweitens aber: Wechfelt die Majorität, fo tritt ein anderer Eprann auf weiter nichts; fobann fann burch ben fogenannten "Guillotine-Paragraphen" der hausordnung in jedem Augenblick jeder Debatte im Parlament ein Ende gemacht werden, und das Parlament wird folieflich eine blofe Abstimmungsvorrichtung, beren Ergebniffe im voraus bekannt find; bas Oberhaus ift nur mehr ein beforativer Schmud, beraubt feiner politischen Befugniffe, und der Konig befigt fein Betorecht. Im Laufe des 19. Jahrhunderts namentlich unter dem Einfluß des Juden Disraeli - begann England immer mehr, feinen alten politischen Idealen, die es ein halbes Jahrhundert lang, trot aller Zeitenstürme, vor Schiffbruch bewahrt und ihm zu fteter Weiterentwicklung gedient hatten, untreu gu werden; feit der Thronbesteigung bes Kongis Eduard VII. warf fich die berrichende Partei den frangösischen Revolutionsidealen vollends in die Urme. Wie in allen bemokratischen Staaten: Männer von hervorragender Bedeutung finden im englischen politischen Leben heute (das ift bereits gur Zeit der Abfassung diefer Arbeit, also ichon gu Beginn des Weltkrieges! Schriftlig.) feinen Spielraum mehr, feine Unerkennung, feine Wirkungsmöglichkeit und ziehen sich zurud, eitlen und - wie ber Marconi-Standal gezeigt hat - manchmal idon forrupten Demagogen den Plat laffend. Die ungeheuren Summen, die sede Wahl in England jest kostet, zeigen, daß die Methode der Vereinigten Staaten sich einbürgert: die Stimmen zu kaufen. Und dabei darf man nicht vergesten, daß England das "konservativste", an Althergebrachtem am zähesten festhaltende Volk war; ins ganze Volk ist darum diese Bewegung noch entsernt nicht gedrungen; doch geht die hinabrollende Vewegung rasend schnell.

Mehr will ich hierüber nicht fagen; das Fiasko des Revolutionsideals ist zu offenkundig; man braucht bloß die Augen aufzutun und um sich zu bliden. Wenige aber dringen bis zu den Urfachen durch und gewinnen die Ginficht, daß ber volitische Verfall die unausbleibliche Folge falider politischer I beale ift und überall auf der Welt, wo diefe Ideale Eingang finden, sich notwendigerweise stets einstellen wird. Die fogenannte "Freiheit" loft bie Menfchen in Utome auf, die "Gleichberechtigung" macht fie gu physiognomielofen Rechenpfennigen, fo baß man fie nur mehr nach Bewicht ber Geldborfe einichant, die "Bruderlichkeit" lofcht Liebe und Mitleid aus. Der Franzose ist nicht ein "fchlechterer" Mensch als der Deutsche, vielmehr besitt er außer einer durchschnittlich guten Begabung vortreffliche Eigenschaften; nicht Verderbtheit und nicht Unfähigkeit haben den Miedergang feines Staates veranlaßt, sondern letten Endes die Bingabe an grundverkehrte politische Ideale, die allen gefunben Staatsideen in den Kopfen der Bürger entgegenwirken. Gerade gur Revolutionszeit hat das fonst nüchterne und vorsichtige frangösische Wolk Schwarmer, Fanatiker, Idealiften hervorgebracht, Leute, die allen Ernftes die Welt zu reformieren, die Menschbeit zu beglücken glaubten. Mit Naturnotwendigfeit und mit elementarer Rraft wirken aber Ideen, sobald fie wirklich den Weg in Ropf und Berg von Millionen gefunden haben: Und fo zeugte benn bas Feldgeschrei ber "Freiheit" bie Guillotine, das Feldgeschrei "Gleichheit" die Proffriptionen, das Feldgeschrei "Bruderlichkeit" - um nur ein Beispiel zu nennen - die gangliche Verwüftung der Rheinpfalz, wobei nicht etwo allein Schlöffer und Stifte, fondern namentlich alles Gut und Sabe ber Bauern bis auf den letten Stumpf ausgetilgt wurden, und wo der "befehlführende Genoffe" denen, die ihn anflehten, die Weltbeglüder follten boch wenigstens die Urmen iconen, zurief: "Uns gehört alles! Euch laffen wir nur bie Mugen gum Weinen übrig!" Das find die notwendigen Folgen falfcher Ideale! Und ebensowenig wie die Frangosen von Saufe aus moralisch minderwertige Menschen find, ebensowenig find es die deutschen Sozialdemokraten; daß sie es nicht sind, haben sie jest (1914!) in groffartigftem Mafiftab zu beweifen die Gelegenheit benutt; sie sind aber Unhänger des verhängnisvoll





faliden frangofischen Ideals und wirken dadurch auf den Untergang des deutschen Staates bin, unbelehrt burd die fo beutliche Sprache ber Geschichte und unbelehrt - fo hore ich - burch ihre Erfahrung in diesem blutigen Rriege, wo fie gegen eine Welt von Graufamteit, Zügellofigteit, Luge, Sag im Relde fteben, vor Reinden, die ihre Alficht, gang Deutschland ju plundern, ju gerftoren, einer Bufte gleichzumachen, offen aussprechen, und wo fie fich bod fagen mußten, daß diefe verrobte Welt einzig und allein aus dem Einfluß der französischen Revo-Intionsideale hervorgegangen ift, welche im Laufe eines Jahrhunderts aus wackeren Menschen halbe Bestien an Deid und Gesinnungeniedertracht gemacht haben. Man darf doch hoffen, daß biefer Rrieg dazu beitragen wird, die deutsche Arbeiter-Schaft aus dem verhängnisvollen Wahn, in den fie burch Fremdlinge und Sendlinge hineingetrieben worden ift, aufzurütteln.

In einem Augenblick wie bem jetigen halte ich es nicht allein für würdig, sondern für in hohem Grade praktisch, die Diederungen der Tagespolitik und ihrer ewigen Salbheiten zu verlassen, um sich über folche grundfähliche Fragen zu verftändigen; denn diese sind es, die auf Jahrhunderte hinaus den Ausschlag geben. Dicht aus dem Wiberstreit einer daotischen Zersplitterung, sondern nur aus Einheitlichkeit ber Befinnung fann ein weltbeberrichendes Deutschland hervorgeben; und beherricht Deutschland nicht Die Welt (ich meine nicht burch Gewalt allein, fondern durch allseitige Überlegenheit und moralisches Gewicht), so verschwindet es von der Karte; es handelt fich um ein Entweder - Ober. Böllig einheitlich in seinen Idealen war das England ber aufsteigenden Epoche - trot der zwei Parteien; völlig einheitlich in ihren Forderungen find die fich äußerlich befämpfenden Fraktionen der heutigen frangofischen Rammer. Gie ganten fich nur um bie Beute; Deutschland bagegen ift zwar außerlich geeint, innerlich aber, bei allen die Politik betreffenden Fragen, unficher, unklar, ruhelos, gereigt, gerriffen. Die alten Ideale genügen ihm nicht; felbst die herrliche Konigstreue des preußischen Schwertadels steht in feinem lebendigen Berhältnis gum Deutschland Bismards, noch weniger tun es die anderen partifularistischen Überrefte aus schöner alter Zeit. Zwar bildet die große Erbschaft, welche die Klaffifer des Denkens, des Dichtens, des ftaatlichen Aufbaus und der Rechts- und Staatsgelehr= samkeit hinterlaffen haben, einen reichen Boben, auf dem wir sicher steben, sie schenkt uns aber nicht unmittelbar die politischen Ideale, deren wir heute bedürfen.

Wir muffen nämlich das eine vor allem wissen, ja, in der Weise innerlich wissen, daß wir es an uns felber erleben und uns diese Überzeugung mit dem Blute in den Abern freist: Das Deutschland,

das heute vor uns steht, ift nicht ein alter Staat, sondern ein junger Staat. Die Wurzeln tauchen auf allen Seiten in das gute, reiche, unerschöpflich spendende Alte; das Volk aber ist neugeboren an die Sonne hervorgewachsen; es ist das jungste unter ben großen Völkern.

Dieses junge Bolk ftebt nun vor neuen Aufgaben. Die Weltlage ift eine ganglich andere, als sie vor hundert Jahren war: Sie ift anders, weil Bismard ein neues Deutschland aufgebaut bat - jedes Genie leiftet mehr als es felber mahnt und weiß; fie ift anders, weil große Wölkerbewegungen auf dem Ruden unferer alten Mutter Erde neue Berhältniffe geschaffen und für die heransausende Zukunft vorbereitet haben, fie ift aber anders namentlich beswegen, weil das Berhältnis des Menschen zu der von ihm beherrschten Matur umgewandelt worden ift. Was die Wölkerbewegungen anbetrifft, fo fteht die Sache fur Deutschland augenblidlich nicht gunftig, bier find England und die anderen englisch redenden Berbande ihm guvorgekommen; in ber anderen Beziehung dagegen ift Deutschland allen Bolfern der Welt überlegen: Mit bem wissenschaftlichen Zeitalter tritt unftreitig bas Zeitalter Deutschlands auf. Doch nur wenn Deutschland auch politisch

#### neue Ideale

gur Richtlinie nimmt, nicht wenn es - wie die Mehrzahl feiner mechanisch Arbeitenden und ein großer Teil feiner burgerlichen Schichten - in nadweisbar unheilvollen frangöfisch en Irrlehren steden bleibt oder, wie die anderen Bestandteile, sich mit alten Überlieferungen und unfruchtbaren Ab. lebnungen begnügt. Bier ift konfervativ gerade fo beschränkt wie liberal und fortschrittlich, und sozialdemofratisch ebenfo felbftmörderifd wie die drift. Jest muß lichen Religionsspaltungen. Deutschland an eine ftaatsaufbauende Politif geben, auf Grund ichopferischer Ideale, wie fie dem Eigenwefen des Deutschen und dem Geift unserer neuen wiffenschaftlichen Zeit entsprechen. Es genügt nicht, die Formel "Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit" ju verneinen; denn auch wir wollen Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit; unfere Bernunft zeigt uns aber und wir haben es außerdem erfahren, daß diefes Ideal feinem politischen Aufbau gur Grund. lage dienen fann, vielmehr fich nur als Ergebnis aus einer guten Politit gewinnen läßt. Go bat 3. B. Carlple (im "Sartor resartus") bas tiefe Wort gesprochen: "Gehorfam macht frei"; und wir tonnen binzuseten: Unterordnung ichafft Gleichheit, und Aufopferung ichmiedet Bruderlich. feit.



#### Was ift Sozialismus?

Wohl kaum ein Begriff wurde in Vergangenheit und Gegenwart so verschieden und gegensählich ausgelegt, wie "Sozialismus". Der Wortstamm sozial kommt vom Lateinischen her und bedeutet ein Denken oder Handeln, welches das Wohl der andern mitberücksichtigt. Der Begriff Sozialismus schließt zunächst nur eine allgemein gehaltene Verpflichtung des Ich gegenüber einer noch nicht näher erläuterten Gesamtheit anderer in sich.

#### Weltanschauung und Sozialismus

Seinen eigentlichen Inhalt kann der Begriff Sozialismus daher erst durch die Weltanschauung erhalten, die das Verhältnis des Einzelnen zur Gesamtheit in feste Beziehung sest.

So entstand z. B. aus ber driftlichen Weltanschauung, ausgehend von dem Begriff der Liebe
und Brüderlichkeit, eine sittliche (ethische) Verpflichtung für den Einzelmenschen, das Wohl des Mächsten ebenso zu berücksichtigen wie das eigene.
Im Lause der firchlichen Entwicklung wurde diese umfassende Forderung in einen einseitig wohltätigen (charitativen) Sozialismus des Mitleids verfälscht, der sich darin erschöpfte, Wohltätigkeit als religiöse Pflicht auszuüben. Dieser Sozialismus, der damit die Erhaltung des Schwachen unter Michtbeachtung der Entfaltung des Starken anssirebte, interessierte sich für die Auswirkungen seines Tuns auf Volksgemeinschaft und Staat in keiner Weise.

Ebensowenig tat dies ber marriftische Sozialismus, der im Gegensatzu einer jenseitsbedingten eine irdische Zielsetzung hatte. Seine Weltanschauung schloß die materielle Gleichberechtigung und Gleichbeit aller Menschen in sich. Entsprechend dieser Auffassung mußte der Marrismus eine Gesellschaftsordnung anstreben, die überhaupt keine sozialen Ungleichheiten auftommen

ließ. Als Mittel jur Erreichung biefes Zieles wurde die Klaffenidee, der Klaffenkampf und die Klaffenherrschaft propagiert.

Wenn kirchlich charitativer und margiftischer Sozialismus ben Begriff "fozial" einseitig als Dienst an ben Unterdrückten auslegten und damit menschheitsbeglückende Ziele verfolgten, ohne bei ihrem Streben irgendwie die Volks und Staatsgemeinschaft zu berücksichtigen, so sieht ein nationaler oder rassischer Sozialismus seine Aufgabe in der Stärkung von Volkstum und Staat.

Entsprechend der Verschiedenheit der Weltanschauung wird die Deutung der Beziehungen "Einzelmensch zu Gesamtheit" eine ganz verschiedene sein und demgemäß zu einer verschiedenen Auslegung des Begriffs "sozial" führen.

#### Entstehung und Junktion des Sozialpringips

Je nach Auslegung bieses Berhältnisses entstehen bestimmte soziale Nichtlinien (Sozialprinzipien) für die Lebensgestaltung. So entstand aus der christlich-kirchlichen Weltanschauung das mittelasterliche Sozialprinzip, das alle menschlichen Handlungen unter die Autorität der römischen Kirche stellte, — entstand aus der liberalistischen Weltanschauung das Sozialprinzip der Freiheit des Einzelmenschen, — entstand aus der marristischen Weltanschauung das Sozialprinzip der Gleichheit der Einzelmenschen usw.

Da jedes Sozialprinzip seinen Ausgangspunkt in dem weltanschaulich-bedingten Verhältnis "Einzelmensch zu Gesamtheit" hat, kann sich kein Lebensgebiet seinem Gestaltungseinfluß entziehen.

Angesichts dieser Gestaltungskraft ift es von entscheidender Bedeutung, die jeweiligen Sozialprinzipien, welche die verschiedenen geschichtlichen Entwicklungsabschnitte enthielten, herauszuarbeiten und sie hinsichtlich ihrer weltanschaulichen Bertunft und praktischen Auswirkung auf die Gesamt-

gestaltung zu untersuchen. Denn, da nach nationalfozialistischer Auffassung Volk und Staat nur zu
voller Entfaltung gelangen können, wenn der Gestaltung arteigene Entwicklungsgesetze zu
Grunde liegen, muß die Vetrachtung der Geschichte
Auskunft darüber geben, wo und wann arteigene
oder artfremde Gestaltungskräfte die Entwicklung
bestimmten.

Es ergibt fich damit die Möglichkeit, aus erwiesenen Fehlentwicklungen der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.

#### Germanische Frühzeit

#### Germanische Weltanschauung

Die germanische Weltanschauung war naturverbunden und beruhte auf der Erkenntnis einer sinnvollen Naturordnung. Der hohe Stand der frühgermanischen Astronomie, der sich aus dem nach astronomischen Gesesen angeordneten Bau von Kultstätten ebenso ergibt, wie aus der zeitlichen Festlegung der Feste auf astronomisch bedeutsame Zeitpunkte (Sommer- und Wintersonnenwende, Zeitgleichen) läßt erkennen, daß der uns überlieferten späteren Götterlehre weithin eine Personissizierung jener Naturordnung zugrunde liegt, deren Vorhandensein sich aus der Gesemäßigkeit des Gestirnablauss und des damit zusammenhängenden Kreislauss der Jahreszeiten ergibt.

In ständigem, hartem Kampf mit Natur und Naturgewalten mußte der Germane sein Leben den Naturgewalten abtroßen. Die Nauheit der nordischen Landschaft, die schroffen Kontraste der Tahreszeiten, der vernichtende Winter, die Gefahr bei Jagd und Krieg führten ihm das Werden und Wergehen besonders sinnfällig vor Augen. Diese harten äußeren Eindrücke fanden ihren geistigen Niederschlag in dem naturgebundenen religiösen Weltbild der Germanen. Auch die Götter waren nach germanischer Auffassung den ewigen Gesehen des Wechsels unterworfen, auch über ihnen waltete unerbittlich das Schicksal.

Der Germane hatte damit die Wahl, sich entweder resigniert dem Walten des unerforschlichen Schicksall unterwerfen, oder aber den Kampf bewust zur Erundlage der diesseitigen und senseitigen Zielseigung zu machen. Auf Grund seiner heldischen Einstellung nahm der Germane den Kampf gegen das Schicksal auf, und der hervorstechendste Charafterzug der germanischen Nasse wurde damit der unbändige Kampf- und Behauptungswille der Persfönlichkeit.

#### Germanische Sozialgestaltung

Durch die bewußte Einfügung in die Naturordnung entstand bei den Germanen neben dem heldischen Trieb zu individueller Behauptung auch die religiös bedingte Anerkennung von Familie, Sippe und Stamm als naturgegebene Formen, als Blutsgemeinschaften.

Wir wissen, daß bei den unteren Einheiten des germanischen Bolkstums (Familie, Sippe) ein ausgeprägtes Gemeinschaftsdenken vorhanden war, das zu ganz bestimmten Gemeinschaftsordnungen führte, innerhalb derer die Individualität nicht unterdrückt, sondern ganz bewußt gepflegt wurde. Es ist uns bekannt, daß diese Individualität sich schon im Stammesleben gewalttätig äußerte und zwischen Stamm und Stamm häusig in blutige Nivalität ausartete.

Tacifus, ber in seiner Geschichtsschreibung bie guten Eigenschaften bes germanischen Bolkstums: Treue, Sittenreinheit, Großmut, Freiheitswillen, Tobesverachtung usw. voll anerkennt, glaubt infolge ber häusigen Bruderzwiste, daß bei ber germanischen Masse ber starke Individualtrieb segliches Austommen staatsgestaltender Kräfte verhindere. Dieser Irrtum, der lange und verhängnisvoll die Geschichtsschreibung beeinflußte, ist darauf zurückzuführen, daß vom Herrschaftsprinzip des Cäsarentums her, das eine Selbstgestaltung des Wolkstums nicht kannte, weil es kein römisches Wolkstum mehr gab, Tacitus der individuelle Behauptungs. und Gestaltungswille des Germanen ungeheuerlich vergrößert erscheinen mußte.

In Wirklichkeit war bei unseren Vorsahren ein Gemeinsinn in starkem Ausmaße vorhanden. Er bewirkte die Vildung von Familien-, Sippen- und Stammesgemeinschaften — er ließ religiöse Gemeinschaften auf Grund bestimmter Heiligtumer entstehen und gab damit der Gemeinschaft sakralen Charakter — er bewirkte die Entstehung gemeinnüßiger Nechtsgrundsäße und führte zur Vildung von Rechtsgemeinschaften.

Die Aufgabe der Gemeinschaftsgestaltung wies der Germane der Volksversammlung zu, in der alle freien Männer gleiches Stimmrecht hatten. Für den Kriegsfall wählte man Führer, herzöge, Könige. Diese suchten bald ihre Machtstellung auch über die Kriegszeiten hinaus zu erhalten, indem sie Gefolgsleute an sich banden. Da im Lause unruhiger Zeiten sich immer mehr Freie den Fürsten freiwillig unterstellten, entstand die Gefahr, daß diese in der Volksversammlung das Übergewicht erlangten und damit deren Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflußten.

Diese Möglichkeit vertrug sich nicht mit bem germanischen Freiheitswillen. Daher setzte sich ber Brauch burch, das Stimmrecht in direkte Beziehung zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu bringen, da nur von bem wirtschaftlich Freien angenommen werden konnte, daß er unbeeinflußt in der Volksversammlung gemeinnüßigen Rat gab. Das Eigentum erlangte also bei den Germanen eine ganz bestimmte sozialpolitische Funktion. Diese erweiterte sich noch dadurch, daß sofort enge

Wechselbeziehungen zwischen ber Eigentums, und Wehrverfassung entstanden; denn es war selbstwerständlich, daß dersenige, der auf Grund wirtschaftlicher Freiheit das Vorrecht der Natsstimme besaß, sich auch an vorderster Stelle verpflichtet fühlen mußte, mit der Waffe für sein Gemeinwesen einzutreten.

Die frühgermanischen Verfassungen beruhten daher auf freiem Grundeigentum, und dem Germanen wurde wirtschaftliche Freiheit und politische Selbstgestaltung ein unlösbarer Doppelbegriff.

#### Das germanische Sozialpringip

Don einer solch losen Verfassung, die lediglich von dem freien Willen des einzelnen zur Gemeinschaft abhing, war es noch ein weiter Weg bis zu der Erkenntnis der Notwendigkeit einer starken Gemeinschaftsverfassung. Wiele Voraussezungen hierfür waren gegeben, denn der germanische Individualtrieb schloß gleichzeitig einen ganz bestimmten Willen zur Gemeinschaftsgestaltung in sich, der durch Blutsverwandschaft allen Gliedern des Volkstums eigen war.

Sittlich bedingte wirtschaftliche Freiheit, die untrennbar ist von politischer Selbstgestaltung und als wesentlichste Auswirtung die denkbar größte Entfaltungsmöglichkeit für alle Glieder des Volkstums anstrebt, war die Kraftquelle des Germanentums.

Aber schwere Kampfe und Opfer follten im Laufe ber Entwicklung noch erforderlich fein, bis die unbewußte ober bewußte Erfentnis entstand, daß fich ber individuelle Entfaltungewille bem Gemeinfinn unterzuordnen hatte, weil die raffifch bedingte Gelbstentfaltung nur im Rahmen einer Blutgemeinschaft möglich ift, bei beren Berfaffung die Gemeinschaft in ber Rangordnung vor bem Inbividuum fteht. Dicht als Ding an fich, fondern als Voraussegung der individuellen Entfaltung, die nach außen und innen einer ftarken Gemeinschaft bedarf, um fich unter beren Schut in artgemäßem Sinne entwickeln ju tonnen. Bunächft konnte ber germanifche Gemeinfinn feine faatsbildende Rraft entwideln, weil bie form noch nicht gefunden war, in ber fich der Individualtrieb in die Wolfsgemeinschaft eingliedern fonnte.

#### Das Mittelalter

Bevor die germanischen gemeinschaftsgestaltenden Rräfte zu arteigener Staatsbildung führen konnten, sehte durch die Christianisserung eine enge Berbindung mit der driftlichen Weltanschauung ein. Zugleich kam mit der Katholisserung die römische Staatsidee bei den Germanen zur Anerkennung. Waren es zu Beginn in erster Linie die ethischen

Forderungen der chriftlichen Religion, die dazu beitrugen, den überspihten germanischen Individualismus zu mildern, und damit eine Staatsbildung
zu erleichtern, so erlangte auf deren eigentliche Ausprägung im Laufe der Entwicklung die römisch-katholische Sozialauffassung immer stärkeren Einfluß.

#### Die römisch-katholische Weltanschauung

Der römisch-katholischen Weltanschauung liegt die Vorstellung einer von Gott gesetzen, den ganzen Kosmos durchdringenden Ordnung zugrunde. Diese kosmische Ordnung ist eine Gliederung in hierarchisch abgestuften Sphären, deren sede den anderen über- bzw. untergeordnet ist, dergestalt, daß aus ihrem Zusammenwirken die Harmonie des Allgeschens entsteht. Jedem Ding und sedem Geschöpfist durch die Schöpfungsordnung sein "locus naturalis" (natürlicher Plak) zugewiesen, so daß sede Lebensregung von der einfachsten die Höchsten durch ihre Auswirkung der Vollendung des Ganzen dient.

Diese Harmonie des Alls ist durch den Abfall des Satans bzw. durch den Sündenfall des Mensichen gestört. Die Weltgeschichte wird somit von der Kirche als der Kampf des Satans gegen Gott betrachtet.

Entscheidend war der Glaube, daß die Seele bas mahre Gein bes Menfchen barftelle, woraus fich als hervorstechendste Aufgabe ber katholischen Rirche des fruhen und fpaten Mittelalters ergab, bem Menschen die Wege zur Rettung seiner Geele ju weifen. Um bie Welt ju retten, hat Gott in ihr Ordnungen geschaffen, die gegen das Bofe gu fampfen haben. Die vornehmfte biefer Ordnungen ift der Staat, der als irdisches Abbild der Gefamtordnung gedacht ift (Augustin: Civitas Dei - Gottesstaat). Entsprechend ber tosmischen Ordnung mit ihren hierarchisch abgeftuften Spharen muß auch die ftaatliche Ordnung hierarchifch gegliedert fein (hierardie: Rangordnung oder Abftufung ber einander übergeordneten bzw. untergeordneten geiftlichen Gewalten).

#### Die römisch-tirchliche Gogialauffaffung

Die firchlich mittelalterliche Sozialauffassung sieht in diesem Rampf gegen das Bose die wesentliche Aufgabe und das alleinige Necht des Staates. Um diese Aufgabe durchführen zu können, muß der Staat die ihm verliehene Macht an untere Stellen weiterverleihen. So entsteht in seinem Bereich eine hierarchische Gliederung (vom Kaiser bis zum einzelnen Ritter oder Ratsberrn einer Stadt herab), deren wesentlichste Aufgabe eben der Kampf gegen die Sünde ist. Nun kann dieser Kampf nur dann wirklich geführt werden, wenn der Staat nicht etwa selbst Instrument in der Hand des Satans ist, wie z. B. der römische Staat zur Zeit der Christenversolgung. Um dies zu verhindern, muß er sich restlos der Kirche unterz

stellen. Der Raifer, der fiftiv Berr der Welt war, empfängt feine Macht vom Papft.

hieraus ergeben fich folgende Schemata der firch-

lichen Sozialordnung:

1. Die Rirche als Darftellung bes Gottes= reichs auf Erden: sie war analog ber himmlischen Engelhierarchie in bie verschiedenen Grabe ber geistlichen Burbenträger bis herab zum einsachen Priester gegliedert. Der Staat, ber feine Macht (bas weltliche

Schwert) von ber Rirche erhielt und sich ihr angleichen mußte. Huch er war bom Raifer bis jum letten Dachtträger bierarchisch

gegliedert. Die Ordnung der mannigfachen Berufe des bürgerlichen Lebens. Sier fehlt eine hierarchische Gliederung. Der Menich hatte darauf zu achten, daß er durch Singabe an seinen Beruf nicht zu sehr der Welt anheimfiel und baburch sein Seelenheil verlor. Daber ward bas gesamte berussständische Leben unter bie Rontrolle der Kirche gestellt. Der im Beruf stehende Mensch stellte die Platiform dar, auf der sich die firchliche und staatliche Hierarchie aufbauten.

In diefer romifd - firdlichen Gozialauffaffung zeichnet fich bereits in feinen erften Unfagen bas fpatere "sacrum imperium", das Beilige romifche Reich Deutscher Mation mit seiner hierarchisch ffandischen Dreigliederung ordo ecclesiasticus (Geiftlicher Stand) - ordo politicus (Poli= tifder Stand) - ordo oeconomicus (Wirtschaftsstand) ab.

#### Das frühmittelalterliche Königtum

Mus ber Berichmelzung driftlichefittlicher und germanisch-fozialer Auffaffung entftand die erfte ichöpferische Staatsbildung der Deutschen, bas frühmittelalterliche Königtum.

Das driftliche Sittengefes bestimmte die Einzelhandlungen. Es entstand eine patriarcaliiche (vaterliche) Berpflichtung, die es bem Berrichenden oder Befigenden jum religiofen Gebot machte, für das sittliche und materielle Wohlergeben ber ihm anvertrauten Menschen zu forgen. Desgleichen wurde Wohltätigfeit jum religiöfen Gebot für einzelne und Gemeinschaftsgruppen. Darüber hinaus entstanden religiös bedingte sozialpolitische Magnahmen, die eine gerechte Regelung von Erzeugung und Berbrauch, von Preis und Lohn anftrebten. Wucherpreise oder Fordern von Binfen wurden als unsittlich verboten. Die driftliche Lehre erlangte auf die Gestaltung aller Gemeinschaftsgebiete: Staats- und Kommunalgestaltung, Erziehung, Recht, Wirtschaft maßgeblichen Ginfluß.

Da biefer Einfluß bagu beitrug, ben raffischen Individualtrieb einzudämmen, tonnte fich nunmehr ber germanische Sozialgedante entfalten. Zugrunde lag diefem die germanische Rechtsauffaffung, welche die Leiftungsentfaltung ber Personlichkeit in den Mittelpunkt der Staats- und Gemeinschaftsgestaltung ftellte. Einzelverordnungen und Richtfate, die ben Unspruch auf Rente eines Besitzers weit hinter den Anspruch des diesen Besitz

verwaltenden Leiftenden ftellen, zeugen von der hoben fittlichen Auffaffung ebenfo, wie die zahlreichen überkommenen Rulturdenkmäler von der Urt des "Sachfenspiegels" (fiebe Schulungsbrief 5/36! Schriftlg.), ber in ber lapidaren Forderung "Gemeinnut geht vor Condernut" die Gemeinschaftsintereffen über die Individualintereffen stellt, ohne die letteren zu verneinen.

#### Die erfte Staatsbilbung ber Deutschen beruhte auf der Leiftungsidee

Die Leiftungsidee lag der deutschen Ronigs. wahl jugrunde, burch die der Rabigfte und Burbigfte jum Konig gefurt werden follte. Die urfprüngliche beutsche Lebensidee schloß Leiftung in fich, benn die Leben waren nicht erblich, fonbern wurden vom oberften Lebensberrn auf Grund von Leistungen vergeben. Für die Wirtschaftsgestaltung war Leiftung maßgebend, benn bie erften Bunfte wurden geschaffen, um der befferen Leiftung gur Unerkennung und ihrem Trager jum Meifter gu verhelfen.

Allgemeine Entfaltungsfreiheit, Die untrennbar ift von der Anerkennung ber Leiftung und von politischer Gelbftgeftal. tung ber Bolksgemeinschaft, war die tragende Idee germanischer Staatsbildung.

#### Beiliges römisches Reich Deutscher Mation

Wenn auch die romisch-katholische Sozialauf. faffung in Form der hierardifd-ständischen Gliederung und eines ftarten firchlichen Ginfluffes bas äußere Bild des deutschen Staatswesens bestimmte, fo war bennoch innerhalb biefer Formengebung bas germanische Sozialbenten lange Zeit bestimmenb. Denn einmal erfüllte die germanische Leiftungsidee die ftandische Form mit ihrem Geifte, und gum andern beanspruchten die deutschen Raifer mit Erfolg die Ginfetung ber Papfte und ber geiftlichen Rurften auf Grund bes germanischen Eigentirchenredites.

Erft nach einem jahrhundertelangen Rampf fonnte die Rirche das Investiturrecht (Freiheit der Papftwahl durch die Rardinale und Ginfetung der geiftlichen Würdentrager) durchseten und bamit, wenigstens in ber Theorie, ihr Sozialschema in ber Form des Beiligen romischen Reiches Deutscher Mation verwirklicht feben.

#### Die Berfälschung ber germanischen Staatsidee

Die Gemeinschaftsordnung des frühen deutschen Mittelalters beruhte nicht auf bem Wortlaut geschriebenen Rechts oder geschriebener Berfaffung, fondern allein auf einer Sozialauffaffung, bie ben germanischen Entfaltungsgebanten in fich barg fie beruhte auf der fittlich-religiofen Bindung des Individuums.

Solange die Rirche die Ethit der driftlichen Lebre zu verwirklichen suchte und sich in allen äußeren Dingen ber ftaatlichen Obrigfeit unterordnete, diente fie ber germanischen Staatsgestaltung. Als fie aber im Laufe ber Entwicklung die ethischen Grundfase in der Lebensführung ihrer Burdenträger verleugnete und fich weiter anmaßte, herrin der weltlichen Obrigkeit zu fein, trug fie an vorderfter Stelle zur Bernichtung des germanischen Gemeinschaftsdenkens bei. Denn durch die Machtauseinandersetzungen zwischen Raisertum und Davittum verlor die ftandische hierarchische Ordnung, die geschaffen war, um gegen bie Gunde gu fampfen, immer mehr ihren Ginn und ihre zentrale Bezogenheit. Das Papsteum suchte sie nunmehr gegen bas seinem Machtanspruch widerstrebende Raisertum einzuseben. Wenn bies auch nicht immer gelang, fo mußte ichon ber Berfuch bagu, ben an und fur fich lofen ftaatlichen Zusammenhalt ber ftanbischen Ordnung lodern.

Beide Grunde, der Verluft der Jenfeitsbezogenheit der ständischen Ordnung und die fortschreitende Berweltlichung ber Rirche, führten bagu, daß nunmehr innerhalb der politischen Bierardie das Beftreben entstand, die eingenommenen Machtpositionen mit anderen Mitteln fich zu fichern. Bu biefem Zwed wurde zwar die religiofe Begrundung ber hierarchischen Gliederung beibehalten, auf Grund berer jedem Geschöpf sein natürlicher Plat (locus naturalis) durch die Schöpfung zugewiesen war. Durch die Verweltlichung aber verlor die jenseitsbezogene hierardifche Gliederung völlig ihren Ginn, da nunmehr die aus einem höheren Stand oder einer höheren Stellung entftebende größere religiöfe Werpflichtung außer acht gelaffen wurde und flatt beffen einseitig die damit verbundenen größeren weltlichen Rechte beansprucht wurden.

Es entstand die geburtsständische Auf-fassung!

## Die Preisgabe der Leistungsidee vernichtet die germanische Staatsbildung

Das Umsichgreifen der so entstehenden Selbstsucht wurde begünstigt durch die falsche Herrschaftsauffassung des deutschen Königstums. Dieses hatte vergessen, daß es als Krönung der germanischen Leistungsidee entstanden war und diese als Kraftquelle des Volkstums und seiner eigenen Herrschaft zu schüßen hatte.

Statt bessen übernahm es aus dem römischen Denken, zusammen mit der Romanisserung der Kaiseridee, den römischen Herrschaftsbegriff, der nicht auf Pflicht zur Leistung, sondern auf materieller Erbfolge beruhte. Im Gegensatzt dem Leistungsschut des germanischen Rechts kannte das römische Recht vorwiegend nur den Schutz des toten Eigentums. Durch das Vordringen der römischen Auffassung entstand die dynastische Erbfolge, die ihre Herrschaftsrechte immer weniger auf der Verantwortung gegenüber Volk und Volkstum und tummer stärker auf Eigentum und Erbfolge aufbaute.

Dieses schlechte Beispiel von oben her bewirkte, bag überall in Staat und Wirtschaft die Selbst- sucht des römischen Denkens siegte. Auf allen Gebieten des privaten und politischen Lebens wurden die Gemeinschaftsbindungen gelöst, und an ihre Stelle traten

#### Intereffentenzusammenschluffe.

Zünfte und Gilden verwandelten fich von Leiftungsgemeinschaften in bevorrechtete Genoffenschaften, beren Mitglieder ihre Privilegien als Meister oder handelsberren eifersuchtig wahrten und ben anderen Volksgenoffen ben Gintritt in ihren Rreis verschlossen. Politische oder wirtschaftliche Macht wurde rudfichtslos migbraucht, um fich andere Bolksgenoffen bienftbar ju machen, murbe insbefondere migbraucht, um mit Bilfe der neuen Eigentumsverfassung des romischen Rechts diejenigen Kreise bes Bauerntums und handwerkertums, bie fich einft unter ben Schut von Rittern und Klöftern begeben hatten, in Borige ober Leibeigene ju verwandeln. Dies bedeutete die Erfenng bes germanisch-driftlichen Patriardalismus durch den fpatromifd=recht= lichen Feudalismus.

Immer steiler wurden innerhalb des deutschen Bolkes die Mauern selbstsüchtiger Absonderung der Stände, die sich endlich die Gemeinschaft der freien Deutschen in den auf Erbfolge, auf einseitigen Vorzechten und einseitigen Pflichten beruhenden geburtständischen Staat des späten Mittelalters und der Renaissance verwandelt hatte.

Staat und Wolkstum traten in Gegenfaß. Zugleich mit dem Bertrauen in den artfremden Staat ging der wehrpolitische Behauptungswille des Wolkstums verloren. Zunehmende politische Ohnmacht und allmähliche Auflösung des Reiches war die Folge.

#### Das Aufkommen des Absolutismus

Durch den Berluft ihrer firchlich bedingten Jenfeitsbezogenheit verlor die ftandische Gliederung ihren inneren Zusammenhang. Ihre Spige, bas Raifertum, trat in Gegenfat zu feiner hierarchischen Untergliederung. Die Kaifer, beren Berrichaftsautorität auf der religios-firchlichen Bezogenheit der Raiferinstitution beruht hatte, wurden zu Schattenfaifern, soweit sie nicht eigene weltliche hausmacht gur Durchsetzung ihres Führungsanspruchs einseben fonnten. Die gleichfalls richtungslos gewordene hierarchische Untergliederung fiel auseinander, da ihre Mitglieder nunmehr versuchten, nach Maggabe ihrer politischen Macht selbständig zu werden. Die Reichsfürsten verlangten vom Kaiser für ihre früher felbstverständlichen Lehns- oder Reichsdienfte Bugeständniffe, die ihre dynastische Macht gegenüber bem Raifertum vergrößerten. Mit denfelben Erpressungsmitteln ftartten die Großen der Lander ihre Sonderrechte gegenüber den Reichsfürsten. Diefer Worgang wiederholte fich bis zu den kleinsten Ubligen und Grundherren. Bon oben nach unten bestimmte traffeste Selbstsucht alle politischen Handlungen und löste damit die Rechts- und Ordnungsgrundlagen des beutschen Staatswesens auf.

Die hierdurch zunehmende Ohnmacht des Kaisertums begünstigte das Auftommen des Faustrechts. Landfriede, Lehnspflichten, Rechtssicherheit und Lebenssicherheit wurden misachter und unter die gepanzerten Füße der weltlichen und geistlichen Raubritter getreten. Überall bilbeten sich innerhalb der Reichsgrenzen auf Erund des Faustrechts neue politische Zwischengestalten. Fürsten, Feudalherren, geistliche Würdenträger und Städte vergrößerten ihre Machtbereiche und ihre Selbständigkeit, und schufen unter Mißachtung des alten Rechts und der alten Verfassung ein neues Willtürrecht, das auf die Ausnüßung und Ausbeutung der unteren Schichten zugeschnitten war.

#### Die gesellschaftliche Glieberung

Trok dieses anarchischen Rampses um die politische Macht blieb die äußere Form der gesellschaftslichen Glieberung: geistlicher Stand, politischer Stand, ökonomischer Stand erhalten. Der geistliche Stand war allerdings durch die Verweltlichung (Sätularisterung) an Bedeutung hinter den politischen Stand, der durch den hohen und den niederen Abel repräsentiert wurde, getreten, und der ökonomische Stand hatte sich in Vauernstand und Bürgerstand aufgegliedert.

Um fo folgenschwerere innere Wandlungen waren bagegen ju verzeichnen. Das ursprünglich freie Bauerntum war jum großen Zeil unter bie Börigkeit von Abel und Geiftlichkeit geraten. Der Bürgerftand warvon ben anderen Ständen icharf gesondert und bagu noch durch Privilegien in Datrizierstand und handwerkerstand getrennt; neben beiden bildete fich der Stand der burgerlichen Gelehrten. Much in ben Städten war die freibeitliche Verfaffung verloren gegangen, und es hatten fich mit Silfe der romischen Rechtsauffaffung "Patriziergeschlechter" gebildet, welche bie städtische Obriafeit in ihrem Besit hatten. Sier nahmen die meift blutigen Machtkampfe zwischen Patrigiern und Zünften ihren Ausgang. Die Zünfte ihrerseits schlossen sich scharf gegen die unteren Schichten ab und wahrten eifersüchtig die Borrechte ihrer Mitglieder als felbständige Meister.

Dieser Geist der Privilegisierung, der bas Bolt in unzählige Interessenklüngel zerriß, hatte nichts mit der germanischen Leistungsidee gemein, sondern war aus dem materialistischen Denken und der Erbfolge des römischen Rechts entstanden.

#### Die Stände waren Geburtsftande

Einzig und allein bie Geburt entschied über bie Standeszugehörigkeit. Wer als Bauer oder

Höriger geboren war, blieb Bauer oder Höriger, wer als Bürger geboren war, blieb Bürger und mußte ein bürgerliches Gewerbe ergreifen, wer das Licht der Welt als Abliger erblickte, erlangte durch seine Geburt alle Abelsvorrechte. Über die trennenden Mauern dieser geburtsständischen Versassung hinwegzusteigen, sehlte mit seltenen Ausnahmen (Geistlichenstand und bedingt Gelehrtensstand) die Möglichkeit.

Unter dieser Verfassung mußte mit zunehmender Bevölkerungsbichte die Abgrenzung der Stände immer starrer, die Aufstiegsmöglichkeit für den einzelnen immer geringer, und die Vergrößerung unfreier fronender Schichten immer unabwendbarer werden. Da durch diese artfremde Verfassung jegliches Staatsintereste bes breiten Volkes dahinschwand und alle staatsgestaltenden Kräfte versiegten, da der Deutsche nur in einer sittlichen Freiheit schöpferisch ist, mußte die Unarchie des Faustrechts so lange andauern, dis aus ihr selbst heraus sich Abwehrkräfte bildeten.

#### Der monarchiftische Absolutismus

Der immer mehr um sich greifenden Anarchie des Faustrechts wurde Einhalt geboten durch den Auftieg der machtpolitisch Stärksten. Tatkräftige Fürsten rissen mit Hilfe ihrer militärischen Macht oder ihrer politischen Geschieklichkeit große Gebietsteile an sich und zwangen die dort ansässigen politischen Zwischengewalten (Abel und Städte) zunächst zur Anerkennung ihrer politischen Souveränität. Die so entstehenden Dynastien, die wohl innerhalb des alten Neichsverbandes blieben, dachten aber nicht daran, das Kaisertum wieder zum Mittelpunkt einer einheitlichen Neichsgewalt zu machen, sondern versuchten, selbstherrlich zu werden.

Wenn auch diese neue Staatsbildung burch ben allgemein vorhandenen Bunfch nach Wiedertehr ficherer Berhältniffe erheblich gefordert wurde, fo bedeutete fie noch feineswegs eine grund. legende Wandlung der geburtständischen Berfaffung. Die neuen Candesherren ftanden wohl gegen die privilegierten Zwischengewalten Abel und Städte in heftigem und andauerndem Rampf um die Durchsetzung ihrer politischen Oberbobeit, aber fie fonnten aus grundfählichen Erwägungen nicht baran benten, auch beren gefell. Schaftliche Borrechte gegenüber ben unteren Stanben anzutaften. Denn diese Privilegien hatten ja ihren Urfprung und ihre Autorifierung in berfelben "gottgewollten Gefellichaftsordnung", aus der bie Landesherren die Berechtigung ihrer landesherrlichen Souveranität herleiteten. Die ftanbische Idee war trop Begfall ihrer Jenseitsbezogen. beit in den Gehirnen und Bergen noch unheimlich lebendig geblieben.

Moch immer ftand im Untergrund alles hanbelns, wenn auch nicht mehr in allen Konsequengen bewust, so doch ausschlaggebend der mittelalterliche Glaube an sene gottgesetze, den ganzen Rosmos durchdringende hierarchische Ordnung, innerhalb derer durch die Schöpfungsordnung sedem Ding und Geschöpf sein "locus naturalis", sein Schicksal und seine Aufgabe zugesprochen war.

Das allmählich erfolgte unbemerkte hinübergleiten ber mittelalterlichen ständischen Idee in die geburtständische Auffassung führte im Berein mit dem römischen Rechtsbenken einmal zur Entstehung von Patrimonialfaaten, b. h. von Staatswesen, deren Rechtsertigung auf der Auffassung beruhte, daß der Staat persönliches Erbvermögen des Fürsten und seines hauses sei. Zum andern aber führte es zur Beibehaltung der geburtständischen gesellschaftlichen Gliederung.

#### Das patriarchalische Gozialpringip

Der König war Alleinherrscher (Monarch) und follte, um ber religiofen und firchlichen Idee, aus ber fein Berrichaftsanfpruch entstammte, ju genügen, Water (Patriard) feines Bolfes fein. In Diefe patriarchalische Begrundung murbe auch bie geburtftandifd-hierardifde Gliederung einbezogen, fo baß fich bie patriarcalische herrichaftsform, ausgehend von ber Spike bes Staates bis hinunter jum Gutsheren ober Sandwerksmeifter und Familienvater durchfeste. Überall hatte das haupt ber Gemeinschaft nach unten bin nahezu unbeschränkte Bestimmungsgewalt. Go war g. B. mit bem Befit eines Gutes bie Patrimonial. gerichtebarkeit verbunden (Erb-, Guts-, Privatgerichtsbarkeit). Go befaß der Meifter oder Sanbelsherr gegenüber feinen Ungeftellten weitgebend Erziehungs- und Strafbefugniffe.

Die sittliche und religiöse Einstellung der Herrschenden wurde zeitweilig durch Erneuerungsbestrebungen des dristlichen Glaubens und besonders durch die Resormation außerordentlich wirksam. Aus seiner religiösen Einstellung heraus handelte der Monarch bei Erlaß seiner Gesese und Versordnungen sozial — sorzte der Gutsherr väterlich für das sittliche und leibliche Wohl seiner Gutsuntertanen — genoß der Handwerksgeselle als anerkanntes Familienmitglied im Hause des Meisters Lebensunterhalt und Förderung.

Die allmähliche Erholung des deutschen Volkstums von den furchtbaren Auswirkungen des Dreifigjährigen Krieges ist zum großen Teil der durch die Reformation neubelebten patriarchalischen Auffassung der herrschenden Schicht zuzuschreiben.

Patriarchalstaat und Despotie (schrankenlose Willkürherrschaft) unterscheiden sich nur durch die soziale Auffassung der Herrscher

Der Absolutismus, der theoretisch seine Berechtigung aus bem mittelalterlich-kirchlichen Weltbilde herleitete, verlor ebenso wie einst die ständische Berfassung schnell seine Jenseitsbezogenheit. Mit dem allmählichen Nachlassen der religiösen Haltung, das zum Teil Schuld der firchlichen Entwicklung war, wandelte sich die patriarchalische Herrschaftsform in die despotische um. (Despot — griechisch. Herr, nicht auf Erund von festgelegten Nechtssäßen, sondern nach Willkür unumschränkt herrschender Monarch.)

Der Begriff des Gottesgnadentums der Herrscher wurde damit zur leeren äußeren Form, da durch die Säkularisierung die einst damit verbundene religiöse Verantwortung weggefallen war.

Durch keine religiösen Pflichten mehr gehemmt, mißbrauchten nun viele Despoten ihre Macht zur schamlosen Unterdrückung und Ausbeutung ihrer Untertanen. Sie machten nur bort gezwungen halt, wo ihrer Selbstsucht zwischenstaatliche Gewalten, die sich während der Zeit der Anarchie gebildet hatten, entgegenstanden (Feudalherren, d. h. adlige Besiger großer Ländereien – Feudalgenossenschaften, d. h. Zusammenschlüsse der Abligen zur Wahrung ihrer Standesvorrechte nach oben und unten hin – Patriziergeschlechter in Städten.)

Der Unterschied zwischen den Despoten und den bevorrechteten Zwischengewalten bestand nur in der verschiedenen Größe der politischen Macht, nach unten hin waren die Herrschafts- und Ausbeutungsmethoden dieselben. Diese Methoden änderten sich auch nicht, als es den Despoten gelang, die Zwischengewalten ihrer politischen Macht zu entkleiden; denn sie banden diese nun gesellschaftlich an sich durch Bestätigung ihrer Privilegien.

#### Der preußische Absolutismus

Eine rühmliche Ausnahme unter der Mehrzahl der deutschen Despoten machte das preußische Herrichergeschlecht und in ihm besonders Friedrich Wilhelm I., der Soldatentönig, und sein Sohn Friedrich der Große. Der Soldatentönig gab der Herrschaftsauffassung seines Geschlechts dahingehend Ausdruck: daß der Staat bestehe zum besten aller und der König berufen sei, in unparteilicher Gerechtigkeit über allen Ständen zu walten, das öffentliche Wohl zu vertreten gegen Sonderrecht und Sondervorteil.

Mit rücksichtsloser Gewalt beseitigte der Soldatenkönig die politischen Mechte der Zwischengewalten (Abel und Städte) und richtete gemäß seiner Ankündigung die Souveränität des Königtums wie einen "rocher de bronce" (Broncefelsen) auf. An der gesellschaftlichen geburtständischen Gliederung wagte aber weder er, noch sein Sohn Friedrich der Große zu rütteln, teils aus den oben beschriebenen grundsäslichen Erwägungen, teils weil die außenpolitische Lage Preußens die volle Mits

wirkung des Adels bei der Heeresorganisation erforderte.

Ein kurzer Blick auf die gesellschaftlichen Bustande dieser Zeit zeigt die verhängnisvollen Auswirkungen der geburtständischen Verfassung:

#### Die ländliche Berfaffung

Ursprünglich waren die Rechte der Monarchen durch eine ständische Verfaffung beschränkt gewesen, die in den protestantischen Landen die Städte, Abel, Bauer und Burger umichloß und beren Mitwirkungsrecht an der Regierung festlegte. Mit Restigung der absoluten Monarchie waren aber die Stände ihrer politischen Funktion entkleidet worden und hatten lediglich als niedere Verbande noch verwaltungsmäßige Aufgaben. Go bei ber ländlichen Verfaffung. Bier hatte jeder ländliche Rreis feinen Rreistag, an beffen Beratungen in den meiften Provingen entsprechend der früheren Auffaffung des ordo politicus - nur die adligen Besitzer von Mittergütern und Deputierte der Regierung teilnahmen. Die hauptaufgabe war die Erhebung der ländlichen Steuern und die Mitwirkung bei der militärischen Mushebung.

Hinsichtlich der ländlichen Verfassung bestimmte das Landrecht, daß jede ländliche Gemeinde eine Gutsherrschaft habe. (In dieser Bestimmung tommt die patriarchalische Auffassung und Herrschaftsform zum Ausdruck.) Die Gutsherrschaft war grundsäslich nur dem Adelsstand vorbehalten, und die Nittergüter führen den Namen "dominium" (Herrschaft). Die Vauern heißen Untertanen. Sie sind der Herrschaft, wie es im Gesehbuch steht, Treue, Ehrsucht und Gehorsam schuldig; die Herrschaft darf von ihnen den Eid der Treue und Untertänigkeit verlangen.

Den wenigen patriarchalischen Wohlfahrtspflichten der Berrichaft steht ein endloses Pflichtenverzeichnis der Untertanen gegenüber. Gie dürfen ohne Erlaubnis weder wegziehen noch ihre Grundftude verpfänden oder veräußern. Entwichene Untertanen samt ihren Rindern kann die Berrschaft zur Rückfehr zwingen. Bur Beirat ift herrschaftliche Genehmigung nötig, die verweigert werden fann. Auf Beirat ohne Erlaubnis fteht Gefängnis oder Strafarbeit. Die Rinder der Untertanen burfen ohne Erlaubnis der Berrichaft weder ein burgerliches Gewerbe erlernen noch ein Studium ergreifen. Gutseinwohner, die Zagelöhner find, muffen fich querft ber Gutsherrichaft gegen gefetlichen Tagelohn anbieten; Rinder, die in fremde Dienste geben wollen, bedürfen der Genehmigung dazu. Die Gerrschaft hat Unrecht auf hand- und

Manufacture of the state of the

Lette Seite des Original-Manuskriptes von Karl Mark zum "Kommunistischen Manifest" So kraus wie die Schrift, so krause Gedankengänge

Spanndienste der Untertanen, die überall verschieden sind. hier in bestimmten Leistungen festgelegt, dort unbemessen; zum Teil auf Hofarbeit beschränkt, zum Teil auf den Forst, auf Jagd, auf den Markt und auf Botenlaufen ausgedehnt usw.

Entlassung aus der Erbuntertänigkeit braucht nur in gewissen durch das Gesets bestimmten Fällen zu erfolgen. Die schon dienstfähigen, über 14 Jahre alten Kinder der abziehenden Familie können dann zurückgehalten werden, wenn ihr Verlust nicht durch die neu hinzuziehende Familie wettgemacht wird. Auf faules und widerspenstiges Verhalten steht für Bauern und deren Frauen Gefängnis oder Strafarbeit, für das Gesinde körperliche Züchtigung, Halseisen oder Einsehen in den Stock.

#### Die bürgerliche Berfaffung

Das Geseth sagt von dem Bürgerstande, er umschließe alle Einwohner, die ihrer Geburt nach weder zum Abel noch zum Bauernstand gerechnet werden könnten. Die bürgerliche Berfassung ist nur zu verstehen von der altspreußischen Steuerverfassung her. Bei dieser hatte der Bauer die Grundsteuer zu zahlen, der Bürger die Akzisse aufzubringen. Die Akzisse war eine Berbrauchssteuer, die in einem Taris mit unzähligen Posten die Abgaben für alles enthielt, was zum

Leben nötig war. Um diese Besteuerung durchführen zu können, mußten Gewerbe und handel in
die Städte verlagert werden, die mit einer Zollmauer umgürtet wurden. Wenn schon durch diese
sinnwidrige Absonderung und durch die Schikanen
der Akzise, deren unzählige Posten kein Mensch im
Kopf haben konnte, Gewerbe und handel unerträglich beengt wurden, so noch mehr durch die Zölle.
Preußen hatte neben Austandszöllen noch Landzölle
von Provinz zu Provinz und innerhalb der Provinzen Binnenzölle — allein in der Kurmark 30
verschiedene.

Die unerträgliche Enge bes gewerblichen Lebens wurde noch verschärft durch ein längst veraltetes Zunftwesen, welches den Aufstieg neuer selbständiger Eristenzen erheblich erschwerte. Die Überspitzung des patriarchalischen Denkens, die auf dem flachen Land zur Einrichtung der Gutsberrschaft geführt hatte, stattete in den Städten den Meister mit weitgehendsten Bollmachten gegenüber Gesellen und Lehrlingen aus, wobei das Geset in Streitsällen fast regelmäßig die Partei der Meister ergriff.

Politische Rechte hatte das Bürgertum so gut wie keine, nachdem
der Soldatenkönig den Städten die
Selbstverwaltung und Magistratswahl
genommen hatte. Die Magistratspersonen
wurden durch den König eingesetzt und nach ihrer Eignung für das Einziehen der Steuern beurteilt.
Sie waren daher größtenteils pensionierte Militärs oder Juristen. In den Garnisonstädten
bestand noch ein soldatisches Mitregiment bei
Polizeisachen, das dem Adel über das überwiegend
ablige Offizierstorps erheblichen Einfluß auf das
Bürgertum einräumte.

#### Die Privilegien bes Abels

Das Geses nannte den Adel geradeheraus den ersten Stand im Staate und trug Sorge, daß dieser Stand ein Geburtsstand blieb: "Mannspersonen von Adel können mit Beibspersonen aus dem Bauern- oder geringeren Bürgerstande keine Ehe zur rechten Hand schließen." Der Adel ist, wie es weiter hieß, "zu den Ehrenstellen im Staate, wozu er sich geschickt gemacht, vorzüglich berechtigt." (Borrecht auf Besehung der Offiziers- und hohen Verwaltungsstellen.)

Die Privilegien des Nittergutes waren grundfählich dem Adel vorbehalten. Als Gutsherrschaft hat der Adel das Sagdrecht, in der Mehrzahl der Provinzen ist er von der Grundsteuer ganz besreit oder zahlt weniger als der Bauer. Bon Akzise und Zöllen ist er ganz befreit. Er hat kirchliche Rechte und ernennt Pfarrer und Küster. Er hat staatliche Rechte, ihm untersteht Gerichtsbarkeit und Polizei. Er selbst ist nur dem
höchsten Gericht der Provinz unterworfen. Ein

Abliger, der ein bürgerliches Gewerbe ergreift, geht seiner Abelsrechte verlustig, "noch mehr findet dieses statt", sagt das Geseh, "wenn er eine Lebensart wählt, wodurch er sich zu dem gemeinen Volk herabseht."

#### Die Sozialauffassung der großen preußischen Herrscher

Friedrich Wilhelm I. war nach Maßgabe seiner Möglichkeiten bemüht, die Ungerechtigkeiten dieser geburtständischen Berfasung zu mildern. Die Krone verbot das übliche Auftaufen der Bauernstellen und arbeitete an einer neuen Agrargseszgebung. Der König wünschte die Erbuntertänigkeit aufzuheben und allen bäuerlichen Besit in freies Grundeigentum zu verwandeln. Sein Prügelmandat bewahrte die Bauern vor den gröbsten Mißhandlungen. Er schützte die "gemeinen Untertanen" durch strengste Handhabung der vorhandenen Sesetz gegen die früher üblichen Übergriffe des Abels.

Dieser neuen Staatsauffassung, die den herrscher zum Dienste am Staat verpflichtete, gab Friedrich der Große mit den Worten Ausdruck: "Der Fürst ist der erste Diener des Staates." Welch eine gewaltige Wandlung gegenüber der despotischen Staatsauffassung des französischen Sonnen-königs, Louis XIV. "l'état c'est moi" (Der Staat bin ich).

Dieser Sozialismus war aber infolge ber bestehenden Verfassung eng an die Persönlichkeitswerte des jeweiligen Herrschers gebunden.

Die unerhörte Bedrüdung durch die geburtständische Verfassung: die Hörigsteit des Bauernstandes, der Gewerbend handelszwang des Bürgers, das wirtschaftsbeengende Steuer- und Zollsspstem, die Fernhaltung des Volkes von allen-öffentlichen Angelegenheiten, die Überheblichkeit des Offiziersstandes und die Privilegierung des Adels wurden nur ertragen, weil der übermäßige Zwang der außenpolitischen Zustände einen Militärstaat erforderte, dessen Berfassung auf ftändige Kriegsgefahr abgestimmt sein mußte.

Das preußische heer, das unter solchen geradezu ungeheuerlichen Opfern des Volkstums geschaffen wurde, rechtsertigte die Mittel und Methoden seiner Entstehung in dem siegreichen Behauptungstampf Friedrichs des Großen. Nach der außenpolitischen Sicherung Preußens aber hatte die altpreußische Verfassung um so weniger Berechtigung mehr, als unter den schwachen Nachfolgern Friedrichs des

Großen wieder der frühere Mißbrauch dieser Verfassung sich eindürgerte. Infolge dieser sozialen Mißstände konnte in Preußen weder Staatsgesinnung geschweige denn ein volkstumhafter Wehrwille entstehen, so daß die preußische Urmee ein leichtes Opser des französischen Imperators Napoleon wurde. Militärisch niedergeworfen und des größten Teils seiner Provinzen beraubt, siechte Preußen hoffnungslos dahin, bis ihm in dem Reichsfreiherrn vom Stein ein Retter erstand.

#### Der deutsche Sozialismus des Freiheren vom Stein

Von Beginn seiner preußischen Laufbahn an, die zu stolzer höhe führen sollte, strebte Stein unserschütterlich und zielsicher der Verwirklichung des deutschen Gesellschaftsideals zu, das er lebendig in sich trug und das eine möglichst umfassende Entfaltung des Individuums in kultureller, politischer und wirtschaftlicher hinsicht zur Stärfung der Nation verlangte, um damit das natürlichste und sittlichste Interessenverhältnis zwischen Staatsbürger und Staat herbeizusühren. Wie eine Auferstehung des anfangs erwähnten altgermanischen Grundsages, daß nur der wirtschaftlich Freie rat- und waffentüchtig sei, klingt Steins staatsgestaltende Erkenntnis:

# "Die alte deutsche Verfassung ift auf Grundeigentum aufgebaut."

Stein erkannte als erster unter ben deutschen Staatsmännern die engen Wechselbeziehungen zwischen Staatsgesinnung, Wehrwillen, Sozialversassung, Wirtschaftsverfassung. Nach seiner Aufsassung waren freier Grundbesit und Aufstiegsmöglichkeit einerseits, verantwortliche Mitwirkung bei der öffentlichen Verwaltung andererseits die Mittel um einen starken Nationalsinn und Wehrwillen des Volkstums hervorzurufen. In knappen und wuchtigen Sätzen sprach er diese Erkenntnis

"Es kommt nur darauf an, möglichst viel Eristenzen das denkbar höchste Maß wirtschaftlicher Freiheit zu geben."

"Ob sich der dritte Stand (Bauernstand) dem Staate ablehnend gegenüberstellt oder sich in den Staat einreiht als Staatsbürger, hängt von der Boden- und Eigentumspolitik des Staates ab."
"Wer den Boden mobilisiert, löst ihn in Staub auf."

Entsprechend diesen Erkenntnissen waren die Reformplane Steins.

#### Stein forbert einen freien Bauernstand

Er verlangt für die Bauern: Aufhebung der Erbuntertänigkeit, Ablösung des Frondienstes und der Fronlasten, Ausstattung mit Grundeigentum, freie Eigentumsverfügung.

# Stein forbert Auffliegsmöglichkeit für bie Gewerbetätigen

Aufhebung des Gewerbe- und handelszwanges, ber die Gewerbe auf die Städte beschränkte.

Aufhebung der Zollmauern zwischen Provinz und Provinz und innerhalb der Provinzen.

Aufhebung der komplizierten Akziseordnung und Ersat burch eine einfachere und gerechtere Steuer.

Befeitigung der adligen und sonstigen Steuerund Wirtschaftsprivilegien.

Befeitigung der Zunftmigbräuche und der Monovole.

Einrichtung von ftaatlich geforderter Fachausbildung, um die Aufstiegemöglichkeiten zu erhöhen.

Wege- und Kanalbau, Förderung des Fabrikmesens, der Bergwerke, der Gewerbe, des Handels, um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu fördern und damit auch das wirtschaftliche Vorwärtskommen sedes einzelnen Staatsbürgers zu erleichtern.

Gleichzeitig traf er Magnahmen, um die fo entftehenden wirtschaftlichen Freien in Selbstverwaltungeforpern gusammenzufaffen, denn nach Steins Auffaffung waren diejenigen, die fich Eigentum burch Leiftung erwarben, auch für bie öffentliche Verwaltung geeigneter als eine lebens- und wirtschaftsfremde Burokratie. Bu diesem Zwedt schuf er ein neues Städterecht mit ftädtischer Selbftverwaltung und leitete auf dem platten Cande die Schaffung von Gelbstverwaltungskörpern ein, ju benen die Bauern herangezogen wurden. Begleitet waren diese Magnahmen von einer Bebung des gesamten Unterrichtswesens einschließlich der Fachausbildung, benn Stein betonte häufig, daß neben den fozialen Magnahmen auch die Erziehung gur Schaffung von Staatsgefinnung einzuseten fei. Rein Gefellschaftsgebiet, feine faatliche Inftitution, fein Berwaltungszweig, fein Wirtschaftsgebiet blieb von dem gewaltigen Willen des Staats : und Sozial : reformers Stein unberührt.

Schon das Bekanntwerden dieser geplanten Sozial- und Wirtschaftsreform, die im wesentlichen auf der Schaffung einer volksumfassenden Aufstiegsmöglichkeit und auf der verantwortlichen heranziehung des Bolks zur Selbstverwaltung und

Selbstgestaltung beruhte, löste einen solchen Nationalsinn und Wehrwillen hervor, daß es dem darniederliegenden, ausgesaugten und entwaffneten Preußen gelang, in den Freiheitskriegen das napoleonische Joch abzuwerfen.

#### Das 19. Jahrhundert

Der Steinsche Neformplan und der Widerhall, den er im preußischen Volke und bei allen deutschen Patrioten fand, war ein Zeichen der völkischen Selbstbesinnung, die sich auch weiterhin kraftvoll äußerte. Noch nie war die Sehnsucht des deutschen Bolkes nach einer art- und zeit- gemäßen Verfassung so start gewesen wie zu den Zeiten der Freiheitskriege. Trokbem versuchten die an einem ständischen Gesellschaftsausbau interessierten Kreise unter Führung des reaktionären habsburgischen Kaisertums ihm nochmals eine religiöse Untermanerung zu geben, sowohl im protestantischen wie im römisch-katholischen und griechisch-katholischen Europa. Es entsteht

#### die heilige Mlianz

In Preußen verbindet sich diese Absicht mit der lebendig gebliebenen Gesellschaftsform des Patriarchalismus. Es bildet sich die Auffassung vom driftlich-konfervativen Staat, in dem der Rönig, unterstützt von seinem Adel, auf dem Boden der evangelischen Landeskirche gleichsam als Bater sur seine Landeskinder sorgt. Er fühlte sich als ein von Gottes Gnaden eingesetzter Herrscher, der allein Gott für das Wohl seines Landes verantwortlich ist.

Überall in Deutschland versuchte der Absolutismus erneut seine Herrschaft zu festigen. Gegen diese dynastische Bevormundung, die in allen Dingen des Lebens: in Glauben, Wissenschaft, Erziehung, Recht, Politik, Wirtschaft usw. die Selbstgestaltung des Individuums und des Volkes ausschalten wollte, leitete sich eine Lockerungsbewegung ein, der "Liberalismus".

#### Die liberalistische Weltanschauung

Die Vernichtung ber individuellen Freiheit, wie sie im Ausgang des Mittelalters und der nachfolgenden absolutistischen Periode stattfand, hatte längst den begreistichen Bunsch nach einer Beseitigung dieser unerträglichen Beengung entstehen lassen. Da die ständische Gesellschaftsordnung ihren Herrschaftsanspruch auf religiös-kirchliche Autorität stüte, war es selbstverständlich, daß auch diese freiheitliche Bewegung ihre Berechtigung weltanschaulich zu erhärten versuchte. Renaissance, Humanismus, Auftlärung, die Naturrechtslehre, die Theorien der französischen Revolutionsphilosophen, der deutsche Idealismus usw. mündeten alle in die Forderung einer möglichst umfassenden Freiheit ein.

Grundsat der Aufflärung und später des Idealismus war, daß der natürliche Mensch gut sei und infolgedessen auch gut handeln werde, sowie er die Erkentnis des Guten sich erworden habe und nach Loslösung von allen gesellschaftlichen Bindungen Handlungsfreiheit erlange. Daher war man naiv genug, zu glauben, daß der Mensch ohne eine vorgeschriebene Norm allein aus sich heraus das Gute verwirklichen könne, und schuf eine Gestinnungsethik, welche dem einzelnen Menschen vollständige Entschluß- und Handlungsfreiheit gab.

#### Das liberalistische Sozialprinzip

Ohne sich zu überzeugen, ob die Voraussehung "ber natürlichen Gute ber freien Persönlichkeit" auch wirklich zutraf, bekannte sich der Liberalismus zu der Parole der Freiheit und forderte die weitgehendste Befreiung der Individuen aus allen vorhandenen staatlichen, natürlichen, sittlichen und religiösen Bin-dungen.

Hinsichtlich der Wirtschaftsgestaltung nahm der Liberalismus an, daß man es nur dem einzelnen Wirtschaftstätigen überlassen musse, ungestört seinen Interessen nachzugehen, um damit am sichersen zu einer allgemeinen Leistungsentsaltung und zu einer fruchtbaren Volkswirtschaft zu gelangen. Weiter wurde angenommen, daß die Verfolgung der Sonderinteressen zwar zu Gegensähen zwischen allen Wirtschaftstätigen führen würde, daß aber diese Gegensähe im freien Spiel der Kräfte sich so lange gegenseitig bekämpsen würden, dis die Vernunft die Erkenntnis entstehen lasse, daß ein gerechter Ausgleich für alle Leile das beste sei. Zur praktischen Erläuterung mag folgendes Beispiel dienen:

Der Unternehmer bat ein felbstfüchtiges Intereffe an niedrigen Löhnen, der Arbeiter an hoben. Die Entscheidung überläßt der Liberalismus bem freien Spiel der Kräfte und folgert: Der Arbeiter wird fich gegen ju niedrigen Lohn felbst wehren. Er wird junadift weniger arbeiten, fo daß ber Unternehmer einsehen muß, daß es zwedmäßiger ift, ben Leiftungswillen durch höheren Lohn anzuregen. Sollte der Unternehmer dies furgfichtigerweise nicht tun, fo werden fich feine Arbeiter gusammenschließen, um auf dem Wege der Roalition mittels Streitdrohung oder Streif höhere Löhne zu erzwingen. Bei zu hoben Lobnforderungen der Arbeiter wiederum werden fich die Unternehmer zusammenschließen, um durch Aussperrungsdrohung oder Aussperrung ungerechtfertigte Cohnerhöhungen jurudzuweisen. Da letten Endes aber Unternehmer und Arbeiter gleichmäßig an einer Fortführung der Urbeit intereffiert find, fo wird ihnen ihre Vernunft fagen, daß es das beste ift, einen beiden Teilen gerecht werdenden Ausgleich anzustreben.

#### Die Barmonie des freien Rraftespiels

Muf folche Beife, folgerte ber Liberalismus weiter, wird im gangen gefellichaftlichen Leben burch bie Befreiung ber Individuen und ben Intereffenkampf ein vernunftgemäßer und gerechter Ausgleich eintreten. Überließ ber Liberalismus in biefer Erwartung die Wirtichaft bem freien Spiel ber Rrafte, fo legte er ebensowenig ber Staatsgestaltung ein sittliches Pringip jugrunde. Er wies alfo nicht bem Staate die Aufgabe gu, für bas Gemeinwohl einerseits und die Überbrückung ber fogialen Gegenfate andererfeits Gorge ju tragen, fondern er unterftellte auch bas politische Leben dem freien Spiel ber Rrafte. Dagu forderte er für alle Staats. burger gleiche politische Rechte und legte alle Berfaffungsbefugniffe in die Entscheidungsgewalt bes Parlaments, in ber hoffnung, daß fich auch dort, ebenso wie in der Wirtschaft, ein gemeinnütiger Ausgleich ber Intereffen vollziehen wurde.

Das liberalistische Sozialprinzip beruhte also auf der Erwartung, daß die Befreiung der Individuen über die Harmonie des Spiels der freien Kräfte zu einer selbstätig entstehenden, gerechten Wirtschafts-, Staats- und Sozialordnung führen werde.

#### Das Verlagen der liberalistischen Ordnung

Traf biefe Voraussehung nicht zu, so mußte bas schließlich zu einem Kampfe aller gegen alle, zu einer Berewigung ber Gegenfätze und zu einer wechselseitigen Bindung aller wirtschaftlichen und

politischen Rräfte führen.

Da die liberalistische Auffassung feine Gemeinichaftsbindungen und Gemeinschaftspflichten fannte, fah ber Unternehmer in feinem Ronfurrenten einen Feind. Das Kampfmittel war Preisunter. bietung. Solange biefe auf Grund befferer (gleich billigerer) Berftellungsleiftungen erfolgte, war ber Preistampf gleichbedeutend mit Leiftungswettbewerb und diente ber Bolfswirtschaft. Gehr ichnell verkaufte aber ber kapitalstärkere Unternehmer unter feinen Geftehungskoften (Preisdumping), um den fapitalichwächeren Konfurrenten entweder gu vernichten ober aus marktgunftigen Absatgebieten zu verdrängen. Absicht war in beiden Fällen die Erzielung einer Monopolstellung, die ihn in die Lage versette, der Berbraucherschaft die Preise gu diftieren.

# Un die Stelle der Leistung tritt bas spekulative Rapital

Diele kleine und mittlere Unternehmer, die leistungsfähiger, aber kapitalschwächer waren, wurden die Opfer des Preisdumpings (spekulative Unterdietung) kapitalstarker Konkurrenten. hinter die so entstehenden Monopolwerke trat in-

folge ihrer gesicherten Rentabilität schnell das spekulative vorwiegend jüdische Bankenkapital. Damis konnte die vernichtende Waffe des Preisdumpings immer umfassender und rücksichter eingeseht werden, bis endlich riesige Monopolwerke oder Konzerne entstanden, welche weite Zeile der Produktion beherrschten und ihre Vormachtstellung zu willkürlichen Preiserhöhungen mißbrauchten.

#### Entstehung von Preiskartellen

Soweit bas Preisdumping nicht gur Monopol. tendeng führte, begunftigte es die Entstehung von Preiskartellen. Denn um nicht famt und fonders dem ruinofen Schleuderwettbewerb zu unterliegen, schlossen sich die Unternehmer vieler Produktionszweige zu dem Zwede von Preisverabredungen zusammen. Da biefe Kartellpreise naturgemäß auf die leiftungsschwächeren Kartellwerke abgestimmt fein mußten, entstand auch bier eine Preis. erhöhung, die auf Roften der Rauffraft ber Wolfsgemeinschaft ging. In Wirklich. feit bedeutete diese Preiskartellierung die Ausschaltung des Leiftungswettbewerbs und bamit bie Schaffung einer gesicherten Mentabilität für die fartellierte Unternehmerschaft, die gleichbedeutend mit ihrer Bevorrechtigung war.

#### Entstehung ber spekulativen Quotenpolitik

Die Preisfartellierung war häufig mit einer Quotenfestfesung verbunden. D. b. jedes Rartellwerk durfte auf Grund von Vereinbarungen nur eine bestimmte Menge produzieren, damit möglichft viele Kartellwerke künftlich erhalten werden konnten. Bang abgesehen bavon, daß bei der Bilbung ber Kartelle fich bie favitalftarten Werke bobere Quoten erzwangen, entstand aus ber Quotenfest. legung die Möglichkeit des Quotenraubs. Ravitalftarte Raubritter der Induftrie- und Bantenwelt errichteten auf vielen fartellierten Gebieten Industriewerke mit einem hoben Produktionsvermogen, ohne fich vorher im geringsten um die Sicherung des Abfages ju bemühen. Dann erflärten fie ben Quotenkartellen: "Schon, wenn wir euch zu Gelbsteffen Konfurreng machen, bedeutet bas schwere Berlufte für euch, denn unfer Werf ift modern und leiftungsfähiger als bie meiften eurer Rartellwerke. Darüber hinaus konnen wir found. fo viel beim Schleuderkampf gufeben. Uberlegt, mas vorteilhafter für euch ift: bie Berlufte eines langen Preisdumpings oder Ankauf unseres Werkes bzw. Aufnahme in euren Berband mit einer entsprechend hohen Quote?"

Durch diese Erpressungspolitik entstand auf vielen Produktionsgebieten eine enorme Übertechnisierung und Produktionskapazität, die schon in Ronjunkturzeiten nicht voll ausgenüht werden konnte, geschweige in Arisenzeiten. Die Folge war eine erhebliche Preissteigerung, da die Kartellierung

ja den vorhandenen Produktionsapparat ohne Rudsicht auf die Absammöglichkeit erhielt und mittels Preiserhöhungen rentabilisierte.

#### Die Berrichaft bes ausbeutenden Kapitalismus

Ausgehend von der Möglichkeit willkürlicher Preisgestaltung, erlangte das ausbeutende meift judifche Kapital auf dem Wege über Monopolifferung, Rartellierung und fpekulative Quotenpolitif immer größeren Einfluß, bis gu einem fpateren Zeitpunkt bie Banken ibre nabezu unumidrankte Berrichaft über die industrielle Produktion aufrichten konnten und damit einen Ginfluß- auf die Produktions- und Preisgestaltung erlangten, ber außerhalb des volkswirtschaftlichen Aufgabenbereichs des Bankwesens liegt. Zahlreiche fleine und mittlere Unternehmer wurden die Opfer diefer raubkapitalistischen Vertruftung und Monopolisierung. Der Schaben für die Volkswirtschaft war in jeder Beziehung ichwer. Denn einmal entstand durch die Erhöhung des Preisniveaus eine Verkleinerung der allgemeinen Kauffraft und zum anderen mußte es moralvernichtend wirken, daß nicht die Leiftung, fondern fpekulative Preispolitik für Befis und Erweiterung der Produktionsstätten ausschlaggebend wurde. Dachdem auf diese Beise der Befit immer mehr die Zusammenhänge mit ber Leistung verlor, war die Entstehung unüberbrückbarer fozialer Gegenfaße nicht mehr aufzuhalten, da nunmehr der Arbeiter ichon von der Seite der Preispolitif her im Unternehmer ben ausbeutenden Rapitaliften erblicken mußte.

#### Die liberalistische Lohngestaltung

Entsprechend der Auffassung vom freien Spiel der Kräfte überließ der Unternehmer die Lohngestaltung dem Spiel von Angebot und Machfrage, was bei dem schnell entstehenden Überangebot von Arbeitsfräften zu einem ftarten Cohndrud führte. Der Arbeiter suchte sich hiergegen durch Zusammenschluß und Tariffampfe zu wehren. Abgefehen bavon, daß die Tarifierung einen ftarren Maffenlohn bedeutete und dem Arbeiter den wirtschaftliden Aufflieg durch Leiftungsentfaltung verschloß, hing der Ausgang der Tariffampfe von den geldlichen Reserven ab, über welche bie Gewerkschaften ber Urbeiter oder Unternehmer verfügten. Die baber häufig zuungunften der Arbeiter ausgehenden Lohnkampfe trugen zu einer Werschärfung der sozialen Gegenfaße zwischen Arbeiter und Unternehmer bei, die fich naturgemäß steigerte, als große Teile der Unternehmerschaft, wie oben beschrieben, zur politischen Preisgestaltung übergingen. Denn es entstand damit die neue Gefahr für die Arbeiterschaft, daß die Rauftraft der mühsam erkämpften Tariflöhne sederzeit durch willkürliche Preiserhöhungen reduziert werden konnte.

#### Die wirtschaftlichen Gegenfage erweitern fich zupolitischen Gegenfagen

Nachdem Preis- und Lohngestaltung immer weniger durch die Leistung und immer stärker durch die Machtpolitik der Arbeiter- oder Unternehmer- verbände bestimmt wurde, mußte sich naturgemäß auch die Auffassung über das Wesen der Wirtsichaft ändern.

Die Wirtschaft wurde daher nicht mehr als Leiftungsproblem, sondern als machtpolitisches Lohn- oder Preisproblem angesehen.

Da über den Ausgang des selbstsüchtigen Interessenkampses: "Preis gegen Lohn", "Besitz gegen Nichtbesitz", letten Endes die staatliche Macht den Ausschlag gab, mußte sich zwangsläusig auch die Staatsauffassung ändern. Die staatliche Macht wurde in der öffentlichen Meinung immer mehr ihres objektiven, gemeinnüßigen Charakters entkleidet und am Schluß dieser Entwicklung ganz offen angestrebt, um mit Hilfe ihres Besitzes eine Bevorrechtigung des Lohnes bzw. des Preises sicherzustellen.

#### Entstehung ber konstitutionellen Monarchie

Schritt für Schritt hatte der durch den Liberalismus erweckte Freiheitswillen des Wolkes die Umwandlung der absoluten Monardie in die fonstitutionelle erfampft. (Verfaffungemäßig beschränkte Gewalt des Monarchen.) Aber die Schaffung aller verfaffungemäßigen Einrichtungen war nicht imftande gewesen, die vorhandenen sogialen Gegenfage ju überbruden, weil die Einheit einer staatsgestaltenden Idee fehlte. Denn zwei Gestaltungsprinzipien standen sich die ganze Zeit in Schärfftem Begensatz gegenüber: bas patriar. dalische Sozialpringip ber Könige, bas sich in absolutistischem Denken und im Gottesgnadentum der Berricher außerte, und das liberaliftisch-freiheitliche Pringip des Bürgerfums.

Die konstitutionelle Monarchie hatte in ihren letten Vertretern wohl den ernsten Willen, die sozialen Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Sie verstuchte durch gewisse Verfassungskonzessionen den Freiheitswillen zu beschwichtigen und durch Arbeitsgestigebung, Sozialversicherung usw. die Arbeiter vor Ausbeutung zu schücker und ihre Lage zu verbessen. Das letzter versuchte in engster Verbindung mit der Krone auch die evangelische Kirche. Aber beide unternahmen ihren Versuch von der falschen Sebene des "Patriarchalismus" her.

Der König wollte gleichfam als Candesvater feinen Untertanen Wohltaten gutommen laffen, wo biefe Rechte ver-

langten.

Die Kirche versuchte durch die Botschaft der Liebe und der Verantwortung für den Nächsten das Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter zu einem patriarchalischen Vertrauens-verhältnis zu gestalten. Sie erkannte dabei überhaupt nicht, daß durch die Wandlung der Wirtschaftsstruktur alle Voraussehungen dafür sehlten. Denn infolge der Kapitalisierung empfingen viele Unternehmer ebenso wie die Generaldirektoren der großen Werke ihre Vesehle von einer Aktienmajorität, die an dem Wohlergehen der Arbeiter nicht das geringste Interesse hatte und nach übersstatlichen Gesichtspunkten ohne sede völkische Rückssicht arbeitete.

Auf diese Weise mußte alles, was aus patriarchalischem Denken heraus geschah, wirkungslos bleiben. So kam es, daß unter der scheinbar starken Ordnung der konstitutionellen Monarchie in Wirklichkeit ein großes Chaos vorhanden war.

Die wirtschaftliche Befreiung führte zur Erstarfung bes Bürgertums, das seine Ansprüche immer lauter anmelbete. Die Bauernschaft verarmte zusehends und wanderte nach den Städten ab. Die Arbeiterschaft wuchs dadurch. Sie fühlte sich unssicher und entrechtet, zumal durch die Abwanderung in die Stadt an die Stelle der patriarchalischen ländlichen Ordnung die liber alistische frat. Immer dringender wurde die Notwendigkeit einer grundlegenden sozialen Neuordnung.

Da alle weltanschaulichen Voraussekungen bafür fehlten, gewann ber Radikalismus an Boden. Das Bürgertum entwickelte einen überspisten Liberalismus. Da ihm innerhalb des ständischen Sozialschemas die politischen und gesellschaftlichen Rechte fehlten, schuf es auf Grund seiner wirtschaftlichen Vormachtstellung eine neue Gesellschaftlichen Vormachtsellung eine neue Gesellschaftssich im Kampse des Lebens restlos durchsette. Prinzip dieser Gesellschaftsschicht war die Unabhängigkeit von irgendwelchen Ordnungen, z. B. von Kirche und Staat.

Daburch entsteht, aufgebaut auf der Lehre vom Spiel der freien Kräfte, eine neue Gesellschaftsordnung, die notwendigerweise die Bildung von Berufsständen in sich schließt. Diese Berufsstände sind nunmehr reine Interessengemeinschaften
geworden zur machtpolitischen Durchsehung möglichst großer wirtschaftlicher Sondervorteile. Um flarsten
erkannt ist diese Konsequenz im Marxismus, der
den Stand als Klasse bezeichnet und im Klassenkampf den Inhalt der Geschichte überhaupt sieht.

#### Das Marxistische Sozialprinzip

Marr fpricht, ba ihm jebe religioje ober ethische Ibeologie fehlt, klar aus, baß die Selbftsucht

tas Prinzip der Standes- oder Klassenbildung ist und hat damit für seine Zeit ein gewisses Recht. Er glaubt die vom freien Kräftespiel her drohende Arbeiterentrechtung durch das Privateigentum hervorgerusen, anstatt zu erkennen, daß der Mißbrauch des Eigentums lediglich die Folge eines selbstsüchtigen Wirtschaftsdenkens ist. Infolgedessen hofft er über Klassenkampf und Klassendiktatur die eigentumslose, klassenzose und staatenlose Gesellschaft herbeisühren zu können, die ihm als Zukunftsideal vorschwebt.

In Deutschland führte die Verschmelzung von Liberalismus und Marrismus zur Aufrichtung der Novemberrepublik, unter deren herrschaft die befreite Selbstsucht sich immer stärker auswirkte und zu solchen Leistungsverweigerungen, Gegensähen und Kräftebindungen auf allen Gebieten führte, bis endlich in dem totalen Zusammenbruch des wirtschaftlichen und politischen Lebens der Vankrott dieser Weltanschauung offenkundig wurde.

#### Das bolidewistische Sozialerperiment

Der Bolschewismus beseitigte als erstes ben Privatbesits an Produktionsmitteln durch Enteignung und Werstaaklichung der Produktion. Alle früheren Aufgaben der Privatwirtschaft: Produktionsgestaltung, Absakreglung, Preis- und Lohngestaltung usw. gingen damit auf die staatliche Wirtschaftsbürokratie über. Gleichzeitig erfolgten Versuche in Richtung einer Lohnangleichung.

Da ber Volschewismus "versäumt" batte, burch Erziehung die menschliche Selbstucht zu überwinden und da es ihm infolgebessen nicht gelang, eine neue Leistung moral hervorzurusen, die Leistungen um der Leistung willen vollbrachte, bewirkte die Nivellierung der Löhne und Einkommen eine Leistungsfähigere hatte keinerlei Interesse, seine Leistung voll zu entfalten, wenn er sah, daß der Faule neben ihm ebenso viel erhielt wie er selbst. Wenn schon alles gleich sein sollte, so war nicht einzusehen, weshalb nicht auch die Leistungen gleich sein sollten. Jegliche Leistungsinistative und Verantwortungsfreudigkeit mußte unter diesem System absterben.

#### Berfagen der flaatlichen Wirtschaftsbürofratie

Bu dieser menschlichen Leistungsverweigerung auf allen Gebieten kam noch das totale Versagen der staatlichen Wirtschaftsbürokratie. Diese erwies sich als außerstande, durch staatliche Erlasse und Befehle, durch mechanistische Produktionsplanung und mechanistische Produktionsverteilung den seinem Wesen nach organischen, millionensach verästelten Leistungsaustausch der Wirtschaft so regeln zu können, daß eine auskömmliche Fruchtbarkeit der Volkswirtschaft sichergestellt wurde.

Der wirtschafts- und volksvernichtende Berlauf des bolschewistischen Erperiments beweist, daß das Sozialprinzip der materiellen Gleichberechtigung aller Menschen trot rücksichtslosesten staatlichen Terrors weder in der Lage ist, den Leistungswillen der Birtschaftstätigen hervorzurusen, noch die private Initiative durch staatliche Kunktionäre zu erseten.

Durch dieses Versagen der bolschewistischen Wirtschaftsordnung wird die marristische Ideologie, die schon einer weltanschaulichen und wissenschaftlichen Prüfung nicht standhält, nun auch von der Seite

des praktischen Lebens verworfen.

#### Die Lehren der Vergangenheit

Die vorgenommenen Untersuchungen beweisen, daß vom Mittelalter an der deutschen Staatsgestaltung, von einigen Unfagen zu grundfählich neuer Gestaltung abgesehen, die ständische Idee zugrunde lag. Wenn die ftandische Idee, die dem fatholisch-mittelalterlichen Weltbild entstammt, es ichon ju den Zeiten, da fie jenseitsbezogen war, nicht vermochte, zu einer wirfungsvollen Ordnung und einer fogialen Gerechtigkeit zu führen, fo erft recht nicht, nachdem fie ihre Jenseitsbezogenheit verloren hatte. Befonders das 19. Jahrhundert liefert den Beweis, wie verhängnisvoll die Auswirfungen geburtsftändischen ober berufsständischen Dentens für das deutsche Bolt find. Der Volschewismus und die Zeit von 1918-1933 find warnendes Beifpiel für die letten Auswirkungen dieses Denkens. hieraus geht flar hervor, daß es finnlos und verbrecherisch mare, irgendwie ju versuchen, die alten ftandischen Ordnungen in umgewandelter Korm lebendig zu machen, da die weltanschaulichen Voraussetzungen bierfür in Deutschland nicht gegeben find.

#### Die Weltanschauung ist das Schicksal

Die Lehren der Vergangenheit beweisen unwiderlegbar die engen Zusammenhänge zwischen Weltanschauung und praktischer Gestaltung. Befonbers aus ben Beispielen bes Liberalismus und Marrismus ergibt fich, daß jeder Weltanschauung eine gang bestimmte foziale Gestaltungsidee entfpricht, die gur Entstehung entsprechender Grundfähe für Lohn- und Preisgestaltung führt (weltanschaulich bedingtes Entschädigungspringip). Wie weiter nachgewiesen wurde, entstand aus der liberalistischen Lohn- und Preisgestaltung, ebenfo wie aus der marriftischen zwangsläufig eine ganz bestimmte Wirtschafts- und Produktionsstruktur. Da ein Staatswefen, deffen Geftaltung eine bestimmte Weltanschauung zugrunde liegt, gang felbstverständlich bemüht sein wird, Forschung, Wissen-Schaft, Erziehung, Recht ufw. für die Berwirklichung seines Sozialpringips einzuseten, so läßt fich die obige Erkenntnis erweitern:

"Jede weltanschauliche Idee verlangt die einheitliche Gestaltung aller Zeilgebiete des Gemeinschaftslebens."

Wenn nun die aus der Weltanschauung entspringende Formengebung keine auskömmliche Kruchtbarkeit der Volkswirtschaft im Verein mit dem Gefühl einer sozialen Gerechtigkeit hervorruft, fo muß das Verfagen des praktischen Lebens die Autorität der Weltanschauung und damit die staatliche Autorität erschüttern. So führte das totale Versagen der liberalistischen Wirtschaftsordnung in Deutschland zu einer Widerlegung der liberalistischen Weltanschauung und trug entscheibend zu einer Beseitigung der liberalistischen Staatsform bei. Ebenfo gefährdet heute die Unfruchtbarkeit der bolichewistischen Gesellschaftsordnung die Autorität der kommunistischen Ideologie. Da diese lettere eine gang bestimmte Erziehung und Rechtsschaffung hervorrief, werden durch das Verfagen der Wirtschaft auch diese Teile des Gemein-Schaftslebens diskreditiert, womit die Entstehung einer totalen Unardie drobt.

Würde nun Rufland, um dieser Gefahr zu entgehen, ohne Anderung der weltanschaulichen Voraussetzungen zu einem neuen, fruchtbareren Wirtschaftsprinzip übergehen, so wäre dieses wiederum nicht in Übereinstimmung mit Weltanschauung, Erziehung, Recht usw., so daß die daraus entstehenden Gegensäße der Teilgebiete des Gemeinschaftslebens auf die Dauer ebenfalls anarchische Zustände herbeisühren würden.

#### Die Lehren der Vergangenheit

- 1. Die Gestaltung aller Teilgebiete bes Gemeinschaftslebens: Rultur, Wirtschaft, Erziehung, Mecht usw., muß ber aus ber Weltanschauung hervorgehenden zentralen politischen Gestaltungsidee unterstellt werden.
- 2. Führt das Sozialprinzip nicht zu einer ausfömmlichen Fruchtbarkeit der Wirtschaft und zu einer sozialen Befriedung, so widerlegt das Versagen des praktischen Lebens die Autorität der Weltanschauung und des auf sie gegründeten Staatswesens.

#### Der Nationalsozialismus

#### Die Weltanschauung des Nationalsozialismus

Der Nationalsozialismus geht in ber Begründung seiner Weltanschauung von metaphysischer Grundlage aus. Er erkennt die Verschiedenartigkeit der Nassen als gott- und natur-

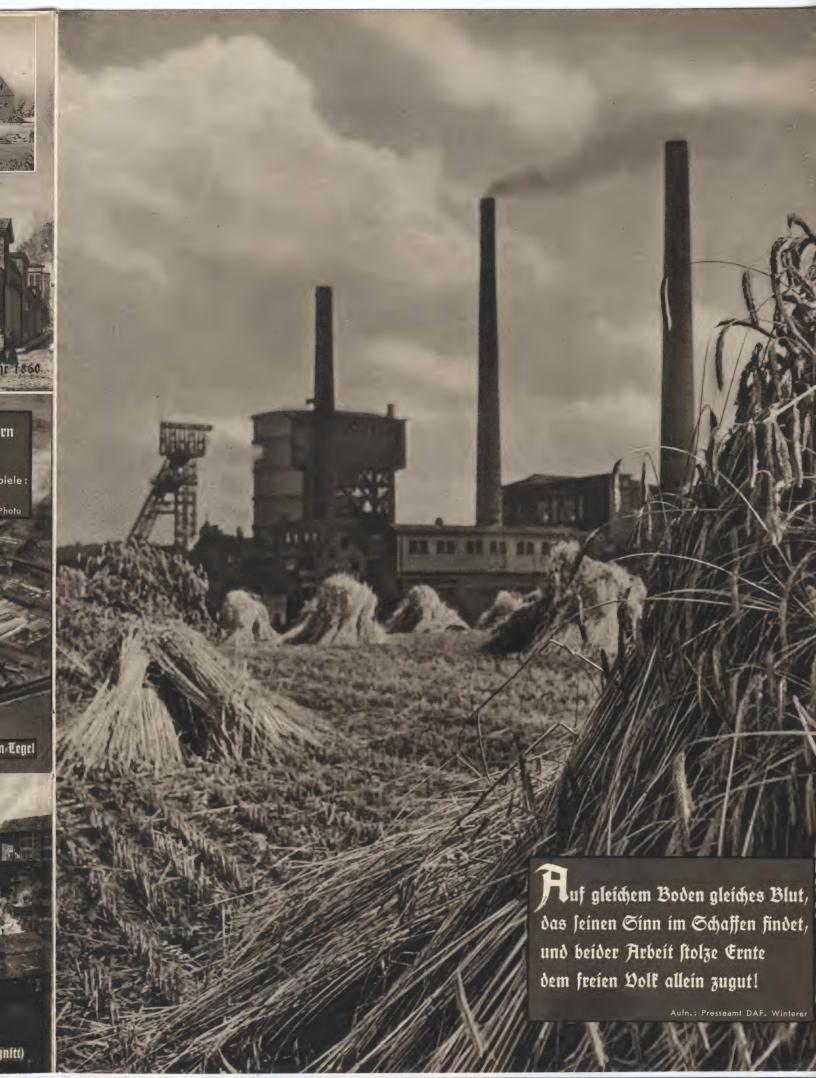



Karl Mar # (1818-1883) Sohn des Rabbiners Mardochai, der Prophet des Klassenkampfes als Mittel jüdischer Weltbeherrschung



Ferdinand Laffalle (1825-1864) von Bismarck "Baron Itzig" genannt, Gründer des "Allgem. Deutschen Arbeitervereins"



Barl Liebhnecht (1871-1919) Wegbereiter des 9. November 1918, jüdischer Repräsentant des Bolschewismus in Deutschland

Aufn.: Mistoria-Photo (3); Scheri (2); Presseamt DAF, Winterer (1)

Der jü

andere



Bolschewismus in Deutschland.



Friedrich Julius Stahl (1802-1861)

Der jüdische Gegenspieler und erste Organisator der anderen, der bürgerlichen Seite des Klassenkampfes;

Gründer der "Konservativen Partei"

# Det fozialbemokratifche Parteitag in Mannheim am 29. Juni 1906. Bebel fpricht

Ein Vergleich mit jeder nationalsozialistischen Versammlung auch im kleinsten Ort zeigt schon den weltenweiten Unterschied, von unseren Parteitagen gar nicht zu reden.





Ausgebeutete Weber liefern ihre Arbeit ab Zeitgen. Darstellung von C. Hühner aus dem Jahre 1844

Ladjen innerung Führer"

18, vismus



gesetzte Gegebenheit der Schöpfungsordnung und betrachtet die Erhaltung und Beiterentwicklung des arteigenen Volkstums als eine von der Vorssehung gestellte Aufgabe.

hitler: Der Nationalsozialismus hat weder im Individuum, noch in der Menschheit den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen. Er rückt bewußt in den Mittelpunkt seines Denkens das ganze Volk.

(1. Oktober 1933.)

Der Trieb ber Arterhaltung ift die erfte Urfache zur Bildung menfchlicher Gemeinschaften. Damit aber ift der Staat ein volkischer Organismus.

("Mein Kampf")

Der Staat....ist die Organisation einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleicher Lebewesen zur besseren Ermögslichung der Forterhaltung ihrer Art, sowie der Erreichung des dieser von der Vorsehung vorgezeichneten Zieles ihres Daseins.

Da sedem rassischen Volkstum burch die Schöpfungsordnung arteigene Entwicklungsgesets zubestimmt sind, ist "Weltanschauung" für den Nationalsozialismus kein Problem der Menscheit, sondern ein Problem der Rassen. Der nationalsozialistischen Weltanschauung kommt somit die Aufgabe zu, die arteigenen Entwicklungs-gesetzet klar herauszuarbeiten, um damit die Voraussetzung für eine möglichst umfassende sittliche, geistige und materielle Entfaltung des deutschen Volkstums zu schaffen.

#### Das Sozialprinzip des Nationalsozialismus

Dieser von der Vorsehung zubestimmten Aufgabe der Erhaltung und Weiterentwicklung des arteigenen Volkstums unterstellt der Nationalsozialismus seine gesamte Gestaltung, also die individuelle und gemeinschaftliche Zielsekung. Die damit erfolgte Festlegung des Verhältnisses,, Einzelmensch zu Gesamtheit" gibt dem Begriff Sozialismus seinen Inhalt. Sozialismus bedeutet Erhaltung und Weiterentwicklung des Volkstums auf Grund der arteigenen Entwicklungsgesehe.

Sitler: Wir als Arier vermögen uns unter dem Staat den lebendigen Organismus eines Bolkstums vorzustellen, der die Erhaltung dieses Bolkstums nicht nur sichert, sondern es auch durch weite Bindung seiner geistigen und idealen Fähigkeiten zur höchsten Freiheit führt.

Da die Entfaltung eines Volkstums von der Entfaltungsmöglichkeit aller Volksgenoffen abhängt, verlangt der Nationalsozialismus Freiheit für die Entwidlung farter volltegebundener Per-

Hitler: Wir wollen ... bem deutschen Geist die Möglichkeit seiner Entfaltung sichern, wollen den Wert der Persönlichteit, die schöpferische Kraft des einzelnen wieder einseken in ihre ewigen Rechte, wollen brechen mit allen Erscheinungen einer verfaulten Demokratie und an ihre Stelle seten die ewige Erkenntnis, daß alles, was erhalten ist, nur kommen konnte aus der Kraft der einzelnen Persönlichkeit, und daß alles, was erhalten werden soll, wieder anvertraut werden muß der Fähigkeit der einzelnen Persönlichkeit.

Auf Grund seiner weltanschaulichen Voraussehungen ist dem Nationalsozialismus die Entfaltung der Persönlichkeit nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung des Volksganzen. Diese Auffassung verlangt, daß die Gemeinschaft sedem ihrer Mitglieder die Möglichkeit zu seiner volksbezogenen persönlichen Entfaltung verschafft. Dann aber hat seder einzelne im Wettbewerd der Leistungen zu erweisen, welchen Plaß des beruflichen oder politischen Lebens er auszufüllen berufen ist.

Sitler: Ich verstehe unter Nationalfozialismus nichts anderes, als daß zur Erhaltung der Gemeinschaft auf jedem Plat unseres Lebens die höchsten Fähigsteiten ausschließlich und autoritär zum Einsat gebracht werden.

(17. Mai 1934.)

Diese durch allgemeinen Leistungswettbewerb entstehende Leistungsauslese unterscheidet sich grundsählich von dem liberalistischen freien Spiel der Kräfte, denn sie erkennt die individuellen Leistungen nur an, soweit sie gleichzeitig der Stärkung der Volksgemeinsichaft bienen.

Hitler: Auf der einen Seite muß man dem freien Spiel der Kräfte einen möglichst breiten Spielraum gewähren, auf der anderen aber betonen, daß dieses Spiel der Kräfte sich im Rahmen der den Menschen gegebenen Zweckgemeinschaft halten muß, die wir als Bolk und Wolksgemeinschaft bezeichnen. Nur auf diesem Weg können wir erreichen, was wir erreichen mußsen, nämlich die höchste Steigerung der menschlichen Leistungen und damit der menschlichen Produktion.

Das Sozialprinzip des Nationalsozialismus repräsentiert sich damit als sittliche Entfaltung sidee, die eine möglichst umfassente Leistungsentfaltung aller Volksgenossen zum Zwecke der arteigenen Entfaltung des Volksganzen verlangt.

#### Der Totalitätsanspruch des Sozialprinzips

Der so entstandene weltanschaulich bedingte Gestaltungswille verlangt Totalität, d. h. die Ausrichtung aller Teilgebiete des Gemeinschaftslebens: Rultur, Erziehung, Necht, Wirtschaft usw. auf die gentrale Entfaltungsidee.

Sitler: Der foziale Gedante muß in einem Staatswesen unbedingt Fundament sein, sonft tann ein Staat auf die Dauer nicht ftandhalten.

(12. April 1922.)

Rosenberg: Der Sozialismus ift für uns nicht nur eine zwedmäßige Durchführung volksschützender Maßnahmen, er ift nicht nur ein wirtschafts- ober sozialpolitisches Schema, sondern dies geht alles zurück auf innere Wertungen, b. h. auf den Willen.

.... Der Staat ist nicht einmal Zweck, sondern ein Mittel unter anderen, wie es Rirche, Recht, Kultur und Wissenschaft ebenso sein sollten. Staatsformen ändern sich und Staatsgesetze vergeben, das Volf bleibt. Daraus folgt allein schon, daß Nation (Volkstum) das Erste und Lette ist, dem sich alles andere zu unterwerfen hat.

### Die Verwirklichung des Sozialismus

#### Wirtschaft

Der Führer gab der Erkenntnis, daß jede weltanschauliche und soziale Idee ihre Bewährungsprobe im praktischen Leben zu erbringen hat, mit folgenden Worten Ausbruck:

"Ein Sozialismus um des Sozialismus willen existiert nicht. Wenn mir einer sagt: Der Sozialismus ist eine wunderbare Idee, die aber mit unerhörten Opfern verbunden ist und dem Menschen bauernd Sorge und Nöte auferlegt, dann muß ich antworten: Dieser Sozialismus ist etwas so Schädliches, daß man ihn so schnell wie möglich beseitigen muß. Dazu braucht man weder den marristischen Sozialismus, noch den Nationalsozialismus.

Gerechtfertigt wird eine revolutionäre Umwälzung nur dann sein, wenn sie tatsächlich im Endergebnis der besseren Selbsterhaltung und Lebenshaltung eines Boltes dient. Das ist die einzige Rechtfertigung des Sozialismus..." Es ist somit zu beachten, daß die Verwirklichung des nationalsozialistischen Sozialprinzips dieser Kührerforderung entspricht.

Wie an den Beispielen des Liberalismus und Marrismus nachgewiesen, bewirkt sede welt-anschauliche Idee die Entstehung eines ihr eigentümlichen Entschädigungsprinzips (Grundsak für Lohn- und Gewinngestaltung) in der Wirtschaft, das seinerseits wieder zu einer bestimmten wirtschaftlichen Formengebung führt. Ein wesentlicher Unsakpunkt der Weltanschauung für die Wirtschaftsgestaltung liegt daher im Entschädigungsprinzip.

Auch biefe grundfähliche Erkenntnis unterftreicht ber Rubrer:

"Wir sind der Überzeugung, daß, wenn wir die ganze Kraft der Nation in einen wirklich fruchtbringenden Produktionsprozeß einbauen, sich selbstverständlich diese Kraft nur dann auswirken wird, wenn seder an dem Ergebnis des Produktionsprozesses nicht nur als Schaffender, sondern auch als Empfangender teilnimmt."

In eindeutigen Worten verlangt der Führer damit die Bindung jeglichen Wirtschaftseinkommens an die Leistung. Denn der Schaffende kann nur gleichzeitig als Empfangender an dem Ergebnis des Produktionsprozesses teilnehmen, wenn die Höhe seines Einkommens der Größe seiner Leistung entspricht. Da in der modernen Wirtschaft das Einkommen des wirtschaftlich Selbständigen im Gewinn, des wirtschaftlich Unselbständigen im Lohn besteht, sind Gewinnund Lohngestaltung an die Leistung zu binden.

Auf diese Weise werden nicht nur der Selbsterhaltungstrieb und der Wille jum Borwärtskommen in den Dienst einer allgemeinen Leistungsentfaltung gestellt, sondern es wird jugleich die fundamentale nationalsozialistische Forderung eines Leistungswettbewerbs und einer Leistungsauslese in der Wirtschaft erfüllt.

#### Die Leistungsentschädigung

Soll der Gewinn von der Leistung abhängig gemacht werden, so muß die Preisgestaltung durch die Herstellungsleistung bestimmt werden. Bei einem derartig leistungsgebundenen Preiswettbewerb kann nur der bester Leistende, d. h. der bei gleicher Qualität billiger produzierende Unternehmer über billigere Preise zu größerem Absah, zu größerem Gewinn gelangen. Gewinngestaltung und Besit an Produktionsmitteln werden dadurch direkter Ausbruck einer Leistungsentsaltung der Unternehmer, die gleichzeitig der besseren Forterhaltung der Ge-

meinschaft dient, weil billigere Preise einer Erhöhung der allgemeinen Kaufkraft, einer Ausweitung der Volkswirtschaft gleichkommen. Der Führer verlangt den Leistungswettbewerb des Unternehmers mit folgenden Worten:

Ich protestiere bagegen, baß einer Führer eines Unternehmens wird, nur weil er bazu bestimmt ist. Er muß von Natur bazu bestimmt sein, und bas erweist sich burch seine eigene Leistung und Fähigkeit. Das muß er unter Beweis stellen, und zwar nicht burch staatliche Aufsichtsbehörben, sondern burch ben Erfolg.

(17. Mai 1934.)

Ebenfo wie ber Gewinn muß auch ber Lohn an die Leiftung gebunden werden. Die Lohngestaltung fann nicht dem freien Spiel von Arbeitsangebot und Nachfrage überlaffen bleiben, da fonft, wie die früheren Erfahrungen beweifen, ein ftartes Lohndumping einfest. Der Leiftungs. Tohn muß fich baber auf einem gesicherten Eriftengminimum an Lobnhöbe aufbauen. Die Bindung bes Lohnes an die Leistung ift nur möglich, wenn auf Grund forgfältigster Unterfuchung des Arbeitsprozesses (Leiftungsanalyse) eine vom Arbeiter gu vollbringende Grundleiftung ermittelt wird, welcher der oben erwähnte Grundlohn (Eriftengminimum) gegenüberfteht. Diefe Grundleiftung barf feineswegs eine Sochftleiftung darftellen, fondern ift fo zu bemeffen, daß ichon der Durchichnittsarbeiter höhere Leiftungen vollbringen fann.

# Der Arbeiter als Unternehmer feiner eigenen Arbeitstraft

Durch den Leistungslohn wird der Arbeiter zum Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft gemacht, bessen Wirtschaftseinkommen nunmehr von seinem Leistungswillen abhängt. Arbeitet er schneller (selbstverständlich bei gleicher Qualität), und das kann er infolge der Festlegung einer gerechten Grundleistung, so ist es ihm möglich, mehr Aufträge von seiten seines Betriebes entgegenzunehmen und damit sein Sinkommen entsprechend zu erhöhen. Da die höheren löhne als Ausdruck höherer Leistungen den Lohnkostenanteil des einzelnen Austrages nicht erhöhen und weiterhin die größeren Leistungen eine intensivere Ausnüßung der Betriebseinrichtungen ermöglichen, ist der Vorteil der Leistungsentschädigung ein dreisacher:

Der Arbeiter erhalt einen höheren Nominal-

ber Unternehmer gewinnt durch intensivere Betriebsausnügung;

die Volkswirtschaft gewinnt erhöhte Rauffraft durch steigende Löhne und sinkende Preise.

#### Die leiftungsgebundene Privatwirtschaft

Die individuelle Leistungsentschädigung, die bewußt als Mittel zur Leistungsentfaltung eingesetzt wird, verlangt den Schuß der Leistungsergebnisse, d. h. die Anerkennung des Privateigentums. Der Führer selbst gelangt in seiner Rede vor dem Zweiten Deutschen Arbeitskongreß von der Forderung der Leistung her zur Anerkennung der leistungsgebundenen Privatwirtschaft:

Damit ift flar, daß im Augenblick, in dem verschiedene Fähigkeiten wertebildend in Erscheinung treten, die geschaffene Leiftung in einen untrennbaren Zusammenhang mit ihrem Schöpfer tritt. Das heißt grundsäklich: Nur der Schöpfer kann auch allein seine Leiftung verwalten. Damit ist die Basis des Privateigentums gegeben.

#### Die Auswirkungen des nationalsozialistischen Leistungsprinzips

#### Die Leiftungsftruftur ber Produftion

Die auch heute noch vorhandene unrationelle Produktionsstruktur mit Monopolen, Preis- und Quotenkartellen war einzig und allein aus der Möglichkeit willkurlicher Preispolitik entftanden. Wurde mit deren Silfe unter dem liberalistischen System der kleine und mittlere Unternehmer instematisch burch Preisunterbietungen beseitigt, so wird, wenn erft die Berstellungsleiftung preisgestaltend wird, der umgekehrte Prozeg vor fich geben. Denn dann wird die beffere Berftellungsleiftung der fleineren Werke, in benen fich der Leiftungseinfat und die perfonliche Unternehmerinitiative im Gegenfat ju den schwerfälligen burokratischen Berwaltungsapparaten der Konzerne voll auswirken konnen, zu einer billigeren Preisgestaltung und damit zur allmählichen Beseitigung der spekulativen Produktionsapparate führen.

#### Die Beseitigung ber Übertechnifierung

Durch die Verhinderung von Preisverabredungen und Preisdumping wird jeder Unternehmer gezwungen, seine Rentabilität in Verbesserung und Verbilligung seiner Herstellung zu suchen, da er nur über billigere Preise zu größerem Absas und Gewinn kommen kann. Dies ist nur möglich, wenn er durch Leistungsorganisation seine Auftragssortierung und seine technischen Einrichtungen so auseinander abstimmt, daß er einen möglicht lückenlosen Beschäftigungsgrad aller seiner Bestriebseinrichtungen erhält. Durch diese Leistungsorganisation wird die aus Dumpings, Preiss und Quotenpolitik entstandene Übertechnisserung vieler Betriebe rückgängig gemacht, und es ist die Ges

wißheit gegeben, daß nun mit einem bedeufend geringeren technischen Apparat dieselbe Leistung vollbracht wird. Damit erfährt nicht nur die Kauffraft von seiten der sinkenden Preise her eine erhebliche Stärkung, sondern es werden auch für die Zukunft grobe technische Fehlinvestierungen vermieden, so daß die disher dasür erforderlichen Kapitalien für eine organische Ausweitung der Wolkswirtschaft eingesetzt werden können.

#### Die foziale Befriedung

Die sozialen Gegensähe der Vergangenheit waren großenteils aus der machtpolitischen Preisund Lohngestaltung entstanden. Der politische, starre Lohn (Tarislohn) verhinderte den Arbeiter, aus eigener Kraft vorwärtszusommen, während die willfürliche Preisgestaltung der Monopole und Kartelle es jederzeit ermöglichte, die Kaustraft der Nominallöhne zu reduzieren. Die Folge waren vom Judentum planmäßig genährte unüberbrückbare Gegensähe zwischen Arbeiter und Unternehmer gewesen.

Mit Einführung der Leistungsentschädigung hat der Arbeiter wie jeder Verbraucher die beruhigende Gewißheit, daß er nunmehr von der Seite der Preisgestaltung her nicht mehr übervorteilt werden kann, da der leistungsgebundene Preiswettbewerb zu einer jeweils denkbar niedrigen Preisgestaltung führt. In Ergänzung dazu gibt der Leistungslohn dem Arbeiter die Gewißheit, daß er nun durch seine Leistungsentfaltung wirtschaftlich vorwärts kommen kann. Arbeiter und Unternehmer werden danit zu Mitgliedern der Leistungsgemein-sich aft des Betriebes.

#### Die fruchtbare Bolfswirtschaft

Die Fruchtbarkeit einer Volkswirtschaft hängt von der Fruchtbarkeit aller Einzelleistungen ab. Die durch die Leistungsentschädigung hervorgerufene Leistungsentfaltung aller Wirtschaftstätigen wird im Verein mit der Leistungsstruktur der Produktion und der Vetriebe zu einer erheblichen Verbilligung der herstellung — gleich Erhöhung der vorhandenen Kaufkraft — gleich Ausweitung der Volkswirtschaft führen.

#### Die Einheitlichkeit der Gestaltung

Aus seiner weltanschaulichen Gesamtschau heraus ist dem Nationalsozialismus die Birtschaftsgestaltung nur eines der Hilfsmittel zur Erhaltung und Entfaltung des Volkstums. So bebeutungsvoll für diese Aufgabe auch die Herbeiführung einer möglichst großen Fruchtbarkeit der Produktion ist, so sehr ist der Nationalsozialismus darauf bedacht, Sorge zu tragen, daß die hiersur angewandten Mittel nicht gegen die übergeordneten Interessen der Gemeinschaft verstoßen.

Hitler: Die Staatsführung wird weder die Initiative, b. h. die Fähigkeit, die immer mit der Perfönlichkeit verbunden ift, vernichten lassen, noch die Rraft, die in der anderen Seite fleckt, die Lebensvoraussehungen beschneiden lassen durfen, wenn sie nicht will, daß eines Tages eine sogenannte blühende Wirtschaft kein gesundes Volk mehr hat.

Entsprechend dieser Auffassung des Führers kann also die Leistungsentschädigung lediglich die Teilaufgabe haben, die Initiative der Persönlichkeit, d. h. die Entsaltung der individuellen Fähigkeiten in der Wirtschaft sicherzustellen. Diese Teilaufgabe bedarf aber einer Neihe ergänzender Maßnahmen, damit im Sinne des Führers nicht nur eine blühende Wirtschaft, sondern auch ein gesundes Volk geschaffen wird.

Da der Nationalsozialismus die Entsaltung der Persönlichkeit zur Stärkung des Volkstums einsehen will, muffen alle Leilgebiete des Gemeinschaftslebens: Rultur, Wiffenschaft, Erziehung, Necht, Wirtschaft usw., in den Dienst dieser zentralen Idee gestellt werden. Aus der Fülle der hieraus entstehenden Aufgaben seien nur einige der wichtigsten angeschnitten.

#### Nationalsozialistische Erziehung

hitler: Wir haben die große Aufgabe, den wahren Geist der Volksgemeinschaft immer mehr zu vertiefen und den Perfönlichkeitswert immer klarer herauszuarbeiten. (24. Februar 1935.)

Sitler: Wie der völkische Staat dereinst der Erziehung des Willens und der Entschlußtraft höchste Aufmerksamkeit zu widmen hat, so muß er schon von klein an Verantwortungsfreudigkeit und Bekenntnismut in die herzen der Jugend senken. ("Mein Kampt.")

Die Erziehung erhält damit die Doppelaufgabe, ftarke Persönlichkeiten zu bilden und sie im Gemeinschaftsbenken zu binden. Während die Schaffung eines starken Gemeinschaftsbenkens in erster Linie Aufgabe der weltanschaulichen Erziehung ist, verlangt die Bildung starker Persönlichkeiten von klein an einen ständigen Leistungswettbewerb, eine Leistungsanslese, innerhalb derer nur die Leistungserprobung, die eine Frage des Charakters, des Willens und der Fähigkeit ist, den Wertungsmaßstab bildet. Nur die Leistung berechtigt zum Aufstieg.

Hitler: Unerfräglich ift der Gedanke, daß alljährlich Hundertfausende vollsfändig talentloser Menschen einer höheren Ausbildung gewürdigt werden, während Hundertfausende von großer

Begabung ohne jede höhere Ausbildung bleiben. Der Berluft, den die Nation baburch erleidet, ift nicht abzusehen.

("Mein Kampf.")

Parteiprogramm (Punkt 20): Um jedem fähigen und fleißigen Deutschen bas Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Bolksbildungswesens Sorge zu tragen. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders veranlagter Kinder armer Eltern, ohne Mücksicht auf deren Stand oder Beruf, auf Staatskoften.

Much in diefen Forderungen, die den Aufflieg nicht vom Befit, fondern von der Leiftung abhängig machen, zeichnet fich flar und eindeutig das Bestreben des Nationalfogialismus ab, durch den Wettbewerb der Leiftungen die allgemeine Entfaltung und die Schaffung ftarter Perfonlichkeiten zu fordern, um auf diefe Beife Die Erhaltung bes Wolfstums zu fichern. Da bie Erziehung nur die Vorftufe jum praktischen Leben ift, muß auch dort das Auslefepringip konsequent weitergeführt werden. Die Möglichkeit bagu wird burch die Leistungsorganisation ber Wirtschaft geichaffen, innerhalb berer die individuellen Leiftungen erfaßt werden. Dem leiftungserprobten Arbeiter oder Angestellten ift eine höhere Fachausbilbung bzw. ber Befuch von Aufftiegsichulen ju ermöglichen, fo daß ein flufenweifer Aufftieg freigegeben wird. Bei Erreichung jeder neuen Stufe darf wiederum nur die praktische Leiftungserprobung neuen Aufflieg freigeben, ba allein auf diese Weise erreicht werden kann, daß nicht Kenntniffe allein, fondern erprobte Leiftung zum Träger wirtschaftlichen Geschehens wird.

### Wirtschaft im Dienste des Volkstums

Machdem auf die beschriebene Weise die Leiftungsidee im Erziehungs, Bildungs- und Berufemefen auf bentbar breiter Grundlage gefichert ift, handelt es fich erganzend darum, die Wirtschaft als Ganges ber Stärfung des Boltstums dienftbar ju machen. Im Gegenfag jum Liberalismus, der die Wirtschafts- und Produttionsgestaltung dem Egoismus der Berufsgruppen und der alleinigen Steuerung durch die Rentabilität überlaffen hatte, ftrebt der Rationalfogialismus eine Wirtschaftsfteuerung an, die zwar die Rentabilität berücksichtigt, aber bennoch die Gestaltung ber einzelnen Produktionszweige unter bem Gefichtspuntt ihrer Bedeutung für die Boltsgemeinschaft regelt.



James Watt (1736—1819) Ein Wegbereiter der Industrialisierung Europas Aufn.: Historia-Photo

### Die Agrargestaltung im Dienste des Volkstums

Hatte der Liberalismus aus seiner bindungslosen Auffassung heraus die deutsche Landwirtschaft
und das deutsche Bauerntum bedenkenlos der
scheinbar größeren Mentabilität eines Welthandels
geopfert, so stellt der Nationalsozialismus aus
weltanschaulichen und biologischen Erwägungen
sowie aus Gründen der nationalen Sicherheit die
Schaffung eines großen und lebenskräftigen
Bauerntums und einer denkbar großen landwirts
schaftlichen Selbstversorgung in den Mittel.
punkt seiner Wirtschaftspolitik.

# Die Industriegestaltung bient der Stärkung bes Bolkstums

Ebenfalls im Gegensatzum Liberalismus regelt der Nationalsozialismus die Gestaltung der einzelnen Produktionszweige unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für die Nationalwirtschaft. Innerhalb einer solchen nationalwirtschaft. Iich ausgerichteten Industrie wird der Nationalsozialismus durch industrielle Standortgestaltung die durch den Liberalismus erfolgte Konzentration der Betriebsmittel in Großstädten und Industriezentren auflocken. Dies erfordert eine Industrieverlagerung auf das Land. Diese Standortverlegung wird nicht nur durch die Stärkung der Arbeitergesundheit das Leistungsvermögen der

Industrie steigern, sondern ist auch Woraussehung für das überaus wichtige soziale Problem der Arbeiterssehung. Wenn diese auch die wirtschaftliche Lage des Arbeiters durch Selbstversorgung und damit durch Abschwächung der Folgen von Konjunkturkrisen verbestern soll, so ist ihre Hauptbedeutung dennoch auf sozialem Gebiet zu suchen. Denn diese Siedlung bedeutet einmal eine Stärkung der Volksgesundheit durch die mit dem Landleben verbundene Kräftigung der Arbeitersamilien; darüber hinaus werden aber durch die Bodenverwurzelung im Arbeiter wieder jene starken Wechselbeziehungen von Blut und Boden wirksam, die allein Volksverbundenheit, Gemeinstinn und Wehrgeist hervorrusen können.

# Die Sozialpolitik dient ber Stärkung bes Bolks- tums

Mus der Entfaltungsidee entsteht das "Arbeitsethos" des Mationalsozialismus. Arbeit ift nicht nur ein Mittel jur materiellen Werteschaffung, die der Befriedigung individueller Bedürfniffe oder ber Erhaltung ber Bolksgemeinschaft bient, fonbern Arbeit ift gleichzeitig die unerläßliche Boraussehung zur Entfaltung der Perfonlichkeit. Auf diese Weise entsteht der sittliche Unspruch eines jeden Bolksgenoffen auf "Recht auf Arbeit". Die möglichst weitgehende Verwirklichung dieses Unspruches fteht im Mittelpunkt der Gogialpolitif. Mittel bagu find die Ausweitung ber Wolfswirtschaft burch staatliche Silfsmagnahmen, fowie der Arbeitsdienft. Deben der Bermirt. lichung des Rechts auf Arbeit hat die Sozialpolitif alle Magnahmen zu treffen, die geeignet find, die vollste Entfaltung der Personlichkeit ficherzustellen. Mittel hierzu find u. a. Raumplanung, Siedlung, Arbeitsordnung, Arbeitsschus, Sozialversicherung, soziale Boblfahrt, Schonbeit ber Arbeit, Feierabend = und Urlaubsgestaltung.

Sozialpolitik und zweckbedingte Wirsschaftsgestaltung stehen in Wechselbeziehung. Da die zur Durchführung der Sozialpolitik erforderlichen Mittel von der wertesschaffenden Wirtschaft erarbeitet werden müssen, darf ihre Ausbringung nicht die Grundlage der leistungsgebundenen Privatwirtschaft zerkören.

.

### Ausblick

Die vorliegenden Ausführungen können schon wegen der Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes nicht beanspruchen, eine erschöpfende Schilderung der deutschen Entwicklung darzustellen, sondern enthalten nur eine Deutung dersenigen Kräfte, welche die einzelnen Phasen unserer Gesschichte maßgeblich bestimmten.

Die vorgenommene Untersuchung ergibt einwandfrei, daß burch die gange Geschichte hindurch die Weltanschauung entscheidenben Einfluß auf die praktische Lebensgestaltung hatte, und zwar waren es die verschiedensten weltanschaulichen Systeme, die zu gestaltender Auswirkung kamen.

Jedes dieser Systeme stellt, von bestimmten Voraussehungen ausgehend, ein in sich geschlossenes Ganzes dar, das infolgedessen nicht in Einzelheiten, sondern nur in den Voraussehungen angreifdar ist. Diese Feststellung gilt für die großartige Geschlossenheit des römischstatholischen Sozialspstems, wie es etwa Ihomas von Aquino darstellte, ebenso wie für das libera-listische oder marristische Sozialspstem.

Es ift daher mußig, wie es heute noch vielfach geschieht, Einzelheiten bieser Systeme widerlegen zu wollen oder ihre weltanschaulichen Voraussegungen nur in der Theorie zu bekämpfen, denn babei steht Meinung gegen Meinung.

Ganz anders wird das Bilb aber, wenn die praktischen Auswirkungen dieser Sozialsscheme auf die Staats- und Wirtschaftsgestaltung untersucht werden, denn dann wird der Wert oder Unwert eines Sostems nicht mehr durch theoretische Meinungen, sondern durch das Leben selbst, durch die Geschichte entschieden. Denn wenn ein Sozialprinzip es nicht vermag, in einem Volke ein geordnetes staatliches Leben und eine soziale Vefriedung hervorzurusen, so ist dies der Beweis, daß seine weltanschaulichen Voraussezungen zum mindesten für dieses Volk nicht zutreffen.

So liefert die Geschichte den unwiderlegbaren Beweis, daß die verflossenen Sozialsusteme für das deutsche Bolk falsch waren, weil die deutsche Eigenart sie als wesensfremd empfand und sich gegen sie auflehnte.

Der Nationalsozialismus hat aus dieser Tatsache die flare Folgerung gezogen, daß feiner Geftaltung arteigene Entwicklungsgesete gugrunde gelegt werden muffen. Er ftellte baber gunachft einmal die typisch germanisch = deutschen Charakterwerte heraus, um sie auf die Reugestaltung wirkfam werden gu laffen. Es ift begreiflich, daß der Nationalfozialismus bei feiner Neugestaltung außerordentlich behutsam vorgeben muß, da er auf allen Lebensgebieten noch Unschauungen und einer Formgebung gegenüberfteht, die aus den verflossenen Spstemen, bzw. aus deren Zusammenwirken, entstanden find. Die gewaltige Aufgabe des Nationalsozialismus, die in dem Wegräumen der Trümmer des Alten und in dem Meuaufbau eigener Urt besteht, kann wirkungsvoll durch eine fustematische Geschichtsforschung unterftußt werden, die die verfloffenen Syfteme ihren weltanschaulichen Ausgangspunkten und in ihren praktischen Auswirfungen untersucht, um auf diese Beife aus bem Auf und Ab der deutschen Geschichte Binweise für eine arteigene Neugestaltung zu bekommen.

# Aus der Geschichte der Gewerkschaften

I.

### Die geschichtlichen Ursachen des Entstehens

In der Geschichte der deutschen Gewert. schaften spiegelt sich das Schickfal bes deutschen Arbeiters.

Mus feiner Rot wurden fie geboren; fein Lebenswille und feine Lebenstraft feste fich in ihnen ein Denkmal; in fie rettete fich fein Gefühl für Ramerabichaft und bilfsbereite Gemeinschaft. Um. fämpft und migbraucht wie er, fo waren auch feine Gewerkschaften umfämpft und umstritten; sie wurden oft politisch migbraucht. Des Arbeiters Instinkt lebnte fich biergegen auf; immer wieder versuchte er auszubrechen aus der politifden Umflammerung. Dennoch wurde er gulett ihr Opfer, und damit wurden feine Gewertschaften gu einem Inftrument des politifden Rlaffenkampfes. Über den gefunden Ginn des Arbeiters fiegte das politische Literatentum, der artfremde oder marriftische Intellektuelle, der bedenkenloser und geriffener war. Seit den Unfängen ber Arbeiterbewegung, als ber Jude Laffalle bas ehrliche Streben deutscher Meniden nach Selbsthilfe auf berufsständischer Grund. lage umfälschte und umbog ins Politisch-Demagogische, liegt dieser Zwiespalt des Wollens als Merhängnis über der Arbeiterschaft. Und fo treffen wir in der Geschichte ber Gewerkschaften neben bem ehrlichen und treuen Menschenschlag voll Idealismus und Reinheit bes Strebens, befonders in ben letten Jahrzehnten, den Epp des völlig entwurzelten und alles verneinenden, befeffenen Rlaffentampfere, der der marriftischen Berhetung reftlos verfallen war. Mirgends aber und zu feiner Zeit finden wir in der Gewertschaftsgeschichte ben Gedanten der Betriebegemeinichaft aufkommen ober auch nur anklingen.

Die Gewertschaftsbewegung entstand ans der Unerträglichkeit des wirtschaftlichen und sozialen Motstandes des Lohnarbeiters, als ein Versuch, diese Mot zu mildern, unternommen von dem Arbeiter selbst. Ihre Anfänge reichen deshalb zurück in die erste hälfte des 19. Jahrhunderts, als gleichlausend mit der Entwicklung Deutschlands vom Agranstaat zum Inbustriestaat der neue Stand der Besitzsen sich bildete. In jenen Jahrzehnten begann im deutschen Wolke eine tiefgehende wirtschaftliche und soziale Umschichtung. Die Besitzverhältnisse verschoben sich. Ein Teil des Bürgertums wurde besonders reich; ein anderer Teil verarmte und bildete mit dem verarmenden und entwurzelten Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine neue soziale Schicht, den "vierten" Stand. Mehrere Ursachen wirken an diesem Strukturwandel des Volkes mit; neben der starken Vevölkerung der wirtschaftlichen Vetriebssormen infolge der Ersindung der Dampfmaschine.

Aber diese Umstände allein hätten nicht notwendigerweise zur Proletarisierung eines großen Volksteiles zu führen brauchen. Die entscheidende Rolle dabei spielte eine neue Gesinnung, der auch in Deutschland zur herrschaft gekommene Liberalismus.

Staatspolitisch famen deffen Ideen zwar erft später voll zur Auswirfung, aber gerade die vorangebende Zeit der übelften Reaftion gegen die Beftrebungen der Frontkampfergeneration der Freiheitsfriege, die Zeit der Berrichaft der Bürofratie und der Polizeigewalt, war die beste Voraussenung dafür, daß fich auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet die liberalistischen Grundfase ungehemmt durchfegen konnten. Ein Zeitalter der Gelbstfucht, des schrankenlofen Egoismus, begann! Die fapitaliftis iche Gesinnung ichuf den Thy des ausbeutenden, gewinnfüchtigen Unternehmers. Alles wurde gur "Ware", alles mit Geld megbar, für Geld fäuflich und verkäuflich gemacht, auch die menschliche Arbeitsfraft. Aus der liberaliftischen Freihandelstheorie des Englanders Abam Smith (1723 bis 1790) und des englischen Juden David Ricardo (1772 - 1823, u. a. Schöpfer des fogenannten "ehernen Lohngesetzes", wonach sich der Arbeitslohn nicht über den notwendigen Unterhaltsbedarf des Arbeiters erheben fonne) entstand der "Weltmarkt": der internationale Waren- und Geldhandel, die internationale Austauschfähigkeit aller Bermögenswerte mit allen Möglichkeiten des Börfenfpiels und ber wilden Spekulation. Daraus aber entwickelte fich als neue Weltmacht

### ber internationale Rapitalismus,

ber — funstvoll getarnt — die Arbeitskraft ber Bölfer zur Marktware machte und bedenkenlos ganze Bölfer dem hunger preisgab, wenn er dafür an anderer Stelle verdiente.

In dieses Weltwirtschaftsspftem wurde Deutschland hineingestellt und eng mit ihm verflochten. Gein materieller Wohlstand wuchs, seine Induftrie nahm einen gewaltigen Aufschwung, ber Wert feines Gesamtaugenhandels betrug 1913 22 Milliarden; doch diefes Aufblühen feiner Wirtschaft berücksichtigte nicht ben Berluft der deutschen Da hrungsfreiheit, das Verfinten eines großen Volksteiles in ungekannte leibliche und feelische Dot und den Totalverluft eines erheblichen Teiles besten deutschen Erbgutes: über 6 Millionen Schaffensfroher und arbeitsgewohnter beutscher Menschen und deren Nachkommen gingen von 1821 bis 1932 ihrem Vaterlande allein burch Auswanderung verloren!

Im Jahre 1820 lebten innerhalb der heutigen Grenzen des Reiches etwa 20 Millionen Menschen, bavon rund 14 Millionen von der Landwirtschaft. Im Jahre 1932 lebten auf demselben Raum 66 Millionen, davon ebenfalls rund 14 Millionen von der Landwirtschaft. Das waren aber nicht mehr wie früher 70 Prozent, sondern nur noch 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vor der Landflucht lebten drei Viertel des deutschen Volkes auf dem Lande und ein Viertel in der Stadt. Hundert Jahre später war es fast umgekehrt.

1822 wurde in der Berliner Königlichen Porgellan-Manufaktur

### Die erfte Dampfmafchine

Deutschlands aufgestellt. 15 Jahre später zählte Preußen bereits 401 Dampfmaschinen mit 7507 PS.

1846 waren es 1 193 Maschinen mit 22 176 PS 1900 20 909 ,, 3 709 682 PS 1911 60 182 ,, 6 069 164 PS

1835 wurde die bekannte erste Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet. 1845 betrug die Länge des Eisenbahnnehes 2131 km, 1850 = 5822 km, 1870 = 18560 km, 1890 gleich 41818 km, 1910 = 59031 km.

Deutschlands Eisenverbrauch betrug pro Kopf ber Bevölkerung im Jahre 1834 = 5,8 kg, 1870 = 38,0 kg und 1910 = 218,0 kg.

An Kohlen wurden in Preußen gefördert: 1843 = etwa 3,1 Mill. Tonnen; 1900 = 100,9 Mill. Tonnen; 1907 = 143,77 Mill. Tonnen.

Erwerbstätige in Bergbau, Industrie und Baugewerbe gählte man 1882 = 6306465. 1895 = 8281220; 1907 = 11256254.

In der Maschinenindustrie allein stieg die Zahl der Beschäftigten von 1895 bis 1907 von 385 223 auf 907 048 Personen, bei Krupp in Essen von 704 Personen (1851) auf 16 000 Personen (1873).

In Rlein-, Mittel- und Großbetrieben waren folgende Erwerbstätige beschäftigt:

|       | Rleinbetriebe | Mittelbetriebe | Großbetriebe |
|-------|---------------|----------------|--------------|
|       | (1-5)         | (6-50)         | (51 u. mehr) |
| 1882: | 3 270 404     | 1 109 128      | 1 554 000    |
| 1895: | 3 191 121     | 1 962 049      | 2 907 329    |
| 1907: | 3 200 282     | 2 714 664      | 4 938 927    |

Mit den Familienangehörigen zusammengenommen, zählten die gewerblichen Lohnarbeiter etwa 18,7 Millionen, das ist 30 Prozent der Gesamtbevölferung.

Zweifellos hat dieser industrielle Aufschwung zu unserer Weltgeltung beigetragen, aber keinem Einstichtigen blieben die entsetzlichen Erscheinungen und Wunden verborgen, die dem sozialen Körper der Nation geschlagen wurden.

### 4

### Die soziale Lage bes neuen vierten Standes

war troftlos. Die Fabrifarbeiter, ehemals jungere Sohne oder Entel von Bauern, Landarbeiter, felbständige Sandwerker oder Sandwerksgesellen, alle waren jest gleichermaßen besislos und abhängig vom Unternehmertum, alle gleichermaßen der Unerbittlichkeit und Mitleidlosigkeit des an anderer Stelle dieses heftes in seinen geiftigen Grundlagen dargestellten kapitalistischen Wirtschaftssystems ausgeliefert. Ihr einziger Besit war ihre Arbeitsfraft. Die aber war Marktware geworden, Ungebot und Dachfrage bestimmten ihren Preis. Immer aber war unter dem liberalistischen System das Angebot größer als die Nachfrage. Go mußte der Arbeiter Maubbau mit seiner Gefundheit treiben, um mit dem erzielbaren Lohn fein Leben friften gu fonnen. Sant aber die Rachfrage weiter, entfprach die "Konjunktur" nicht den Profitwunschen des Unternehmers, dann fah fich der Arbeiter mitleidlos auf die Strafe gefest. Diese Unficherbeit feiner wirtschaftlichen Erifteng lag als immerwährender Druck auf ihm und feiner Familie.

### Die Arbeitsverhältniffe,

unter benen in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts und noch weit in dessen zweite hälfte hinein gearbeitet werden nußte, waren gesundheitsund moralzerstörend. Damals gab es noch keine gewerbepolizeilichen Vorschriften für Gesundheitsschutz und Unfallverhütung in den Fabriken und dahinzielende private Initiative erst recht nicht. Infolgedeffen entstanden "Berufstrantheiten", die sich wie Seuchen verbreiteten und die Arbeiterschaft germurbten und dezimierten. Rein Gefen befdyrantte Die Dauer der Arbeitszeit. Gine Arbeitszeit von 16 Stunden am Tage war nichts Ungewöhnliches. Wie fammerlich niedrig muffen die Löhne gewesen fein, die jum Ertragen einer folden Laft zwangen! Die Maschinen wurden gewartet und gepflegt, bamit sie möglichst lange leiftungsfähig blieben, benn ihre Unschaffung toftete Geld. Die menschliche Urbeitskraft bagegen war für den Unternehmer ohne Geldaufwendung zu erseten, darum wurde fie brutal ausgebeutet und dabei fein Unterschied gemacht, ob Mann, Frau oder Rind! Die Rinderarbeit ift die größte Schmach, die der Liberalis. mus auf fich geladen hat. Im garteften Alter ftehende Kinder beiderlei Geschlechts wurden gur Fabrifarbeit angehalten und ihre Gefundheit und Moral dabei grauenvoll verwüstet. Ein Berbot von Nachtarbeit und Sonntagsarbeit gab es zunächst überhaupt nicht; 1839 wurde verboten, Kinder unter neun (!) Jahren in Bergwerken und Fabriken ju beschäftigen und andere Jugendliche länger als zehn Stunden bei Tage.

Dis 1870 etwa betrug die "Mormalarbeitszeit" 12 Stunden, um dann langsam auf 11 und später auf 10 Stunden herabgedrückt zu werden. Doch wurden diese Zeiten sehr oft wesentlich überschritten.

Jahrzehnte ging dieses Fronen, ohne daß der Unternehmer, der Staat oder die breite Offentlichkeit es als ungewöhnlich empfand. Reine soziale oder volkswirtschaftliche Einsicht hinderte den Naubbau an der Volkskraft, und es ist kennzeichnend, daß die ersten staatlichen Schukmaßnahmen (1839) nicht dem sozialen Empfinden entsprangen, sondern von wehrpolitischen Erwägungen ausgelöst wurden. Die Rekrutierungskommissionen hatten die verheerenden Wirkungen der Fabrikarbeit, der Frauen- und Kinderarbeit auf die Wehrkraft des Volkes festgestellt.

Je mehr die Maschinen vervollkommnet wurden, um so schematischer und eintöniger wurde die Fabrikarbeit. Je mehr der Lohnarbeiter zum Teil der Maschine wurde, die er bediente, um so minderwertiger fühlte er sich, und sein Wertgefühl wurde weiter herabgedrückt durch das in den Fabriken berrschende Aufsichts- und Antreibersphem. An die Stelle des alten Meisters, den ein patriarchalisches Verhältnis mit dem Arbeiter verband, waren die Vertreter des anonhmen Kapitals getreten, die Direktoren und Personalchess. Sie hatten keine menschliche Veziehung zu den Arbeitern, sa immer öfter nicht einmal zu dem Betrieb.

Wirtschaftlich und kulturell verarmt, zu feelenlofer Tätigkeit bei unerträg-

lich langer Arbeitszeit und niedriger Entlohnung verurteilt, in unwürdigen Wohnungsverhältniffen, dort und am Arbeitsplatz schwerfter Gesundheitsgefährdung ausgesetzt, dazu politisch entrechtet, sah sich der Lohnarbeiter in jeglicher Beziehung auf der untersten Stufe der sozialen Ordnung. Mußte er eine solche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht als ein unerträgliches Untercht empfinden?

4

Das wohlhabende und gesicherte Bürgertum, bas Beamtentum und der Abel waren nur auf die Wahrung ihrer eigenen Rechte und die Förderung ihrer eigenen Intereffen bedacht. Ohne jedes Berftandnis für die tieferen Urfachen des Entftehens bes neuen Standes faben fie ihn und feine Mot als eine unabwendbare und unabanderliche Zeiterscheinung an, aus jener gottgewollten Ordnung der Dinge fich ergebend, die eben der Klaffe des Arbeiters die Berpflichtung jum Dienen, den Besitzenden aber das Recht zum herrschen zuwies. Aus dieser Ginstellung glaubten sie in Übereinstimmung mit der Rirche ihrer "Pflicht zur driftlichen Rächstenliebe" Genüge zu tun, wenn sie die allzu sichtbar in Ericheinung tretende Dot gelegentlich linderten, bann aber durch betontes Almosengeben. Darin liegt

die hiftorische Schuld des deutschen Bürgertums,

daß es vergaß, daß dieser neue Mensch, der als Volge der Industrialisserung und des Liberalismus als Heimatloser, Besikloser und Entrechteter schuldlos vor ihm stand, Blut von seinem Blut war. Es stieß ihn von sich, überließ ihn sich selbst — und dem Juden.

Denn der Arbeiter mußte fich gegen die immer größer werdende Berelendung wehren, wollte er nicht gang zugrunde geben. Das Burgertum verfagte sich ihm; an ihn beran aber brangte sich geschäftewitternd das judisch-politische Literatentum und andere fragwürdige Eriftengen. Go wurden Geftalt und Geift des Werkes der Gelbsthilfe der deutschen Arbeiterschaft bestimmt von zwei grundverschiedenen Rräften, deren gegenfähliches Wefen am finnfälligsten in den Namen Wilhelm Weitling und Karl Mark jum Ausbruck kommt. Immer fteht neben dem ehrlichen und aufrichtigen Streben bes unverbildeten beutiden Arbeiters, deffen Gefühl ftarfer war als die Schulung feines Geiftes und der mit eifernem Fleiß in langen Mächten um Erfenntniffe und Wiffen rang, der haßerfüllte und doch falt rechnende, artfremde Intellektualismus.



# Von den Anfängen der Gewerkschaften bis zum "Sozialistengeset" (1878)

Es war kein Zufall, daß die ersten Bersuche zu einem berufsständischen Zusammenschluß mit neuer Zielsehung aus den Kreisen der ehemaligen handwerksgesellen kam. In ihnen war das Erinnern an die alte, die ins Mittelalter zurückgehende Tradition, an die Selbsthilfe der Gemeinschaft, am lebendigsten geblieben. Auch Wilhelm Beit-ling kam aus diesem Kreise.

Im März 1848 gründete der Buchdrucker Stephan Vorn in Verlin einen "Arbeiter-klub" und berief für August des gleichen Jahres einen "Allgemeinen de utschen Arbeiter-kongreß". An diesem Kongreß nahmen 40 Delegierte teil, die 35 Arbeitervereine aus allen Teilen des Reiches vertraten. Auf ihm wurde als künftige Zentralstelle die sogenannte

### "Arbeiterverbrüderung"

gegründet, die als Forderung u. a. aufstellte: Werbot allzustarker Lehrlingshaltung, Zehnstundentag und Wegfall der Kinderarbeit. — Die "Arbeiterverbrüderung" verbreitete sich schnell, auch süddeutsche Wereine schlossen sich ihr an, dis die Reaktion sämtliche Wereine am 13. Juli 1854 kurzerband polizeilich auflöste.

Meben dieser ersten größeren Organisation, der "Arbeiterverbrüberung", bestanden hier und dort Berufsverbände, so z. B. 1848 ein Bau-arbeiterverein in Berlin mit über 3000 Mitgliedern, ein "Mationaler Buchdrucker-verein" in Mainz und eine "Assoziation der Zigarrenarbeiter Deutschlands" (1849) in Sachsen. Aber auch diese Berussverbände wurden bald durch die Behörden aufgelöst.

Als nächftes - etwas fonderbares - Gebilde finden wir die sogenannten "Arbeiterbildungsvereine". Gie waren nicht aus der Arbeiterschaft bervorgegangen, sondern als Anhängsel bes vom liberalen Bürgertum 1859 gegründeten "Dationalvereins" entstanden. Diese Arbeiterbildungsvereine waren ber Beitrag bes Bürgertums jur Lösung ber sozialen Fragen. Sie muten beute geradezu als ichlechter Scherz an. Die Arbeiterbildungsvereine entglitten bald ber liberalen Führung und wurden politische Debattierklubs zur Verbreitung vorwiegend marriftischer Ideen. diesen Bereinen fam der Gedanke der reinen Berufsvereinigung, deffen natürliche Entwicklungslinie man vor Jahren jah unterbrach, jum erften Male mit ben politischen Rraften in Berührung, und es begann das Ringen zwischen beutschem Arbeitergeift und landfremdem Intellektualismus um Geift und Form der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbildungsvereine wurden das Sprungbrett für die beiden ersten orthodoren deutschen "Marristen": Wilhelm Liebknecht und August Bebel.

Doch bevor diese beiden auf die Gewerkschafts. bewegung Ginfluß gewinnen, erhalt die Arbeiterbewegung von einer anderen Seite Auftrieb. Zwei Arbeiter, der Zigarrenmacher Fritiche und der Schuhmacher Bahlteich aus Leipzig, erkannten gefühlsmäßig, daß die Arbeiterbildungsvereine fein brauchbares Mittel fur den Rampf um die Befferung des Loses der Arbeiterschaft feien. Gie fuchten beshalb einen neuen Weg und gründeten ein Romitee zur Vorbereitung eines allgemeinen Arbeiterkongresses. Dieses Romitee - jest zeigt fich die eigene Bilflosigkeit und Bertrauensseligkeit bes beutschen Arbeiters - trat an den Juden Ferdinand Laffalle beran, um beffen Unfichten gu hören. Der judische Intellektuelle bewies ihnen, bag die angestrebte wirtschaftliche Gelbsthilfe, die beabfichtigte gewerkschaftliche Bereinigung unpraktisch und nur ber ausschließlich politische Rampf nuglich fei. Go gelang es Laffalle, am 23. Mai 1863 den

### "Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein"

zu gründen und sich für fünf Jahre zum unabsetharen Präsidenten mit diktatorischen Wollmachten
wählen zu lassen. Seine Gewerkschaftsseindlichkeit
aber wurde noch auf Jahre hinaus zu einer Quelle
von Zerwürfnissen in der beutschen Arbeiterschaft.

Dach einem Jahr Drafidentschaft ftarb Laffalle (geb. 1825, geft. 1864). Gein Dachfolger mit allen Wollmachten wurde Johann von Schweiter, eine febr fragwurdige Perfonlichkeit aus Frantfurt am Main. Much er führte ben "Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein" absolut politisch und gewerkschaftsfeindlich, ahnlich wie Bebel und Wilhelm Liebknecht gleichzeitig in den "Arbeiterbilbungsvereinen" wirften. Der Unterschied war nur, daß Schweißer "Laffalleaner", bie anderen beiden bagegen "Marriften" waren und baß fie fich gegenseitig theoretischer Lehrfage wegen auf Roften ber Arbeiterschaft erbittert befämpften. Obwohl fo die reine Politik mehr und mehr in den Bordergrund ber Beftrebungen der Arbeiter gerudt wurde, entstanden allenthalben sogenannte

### Bentralverbande.

Wir wissen von den Bestrebungen ber Tabakarbeiter unter Frisside, die sich 1865 zu einem "Allgemein en Deutschen Zigarrenarbeiterverein" zusammenschlossen, von Bemühungen lokaler Buchdruckervereine in Berlin, Leipzig und am Mittelrheingebiet zum Gesamtzusammenschluß, der auch 1866 in Leipzig beschlossen wurde, und schließlich schlossen sich 1867 die Schneider zum "Allgemeinen Deutschen Schneiderverein" und 1868 die Bäcker Berlins zum "Allgemeinen Deutschen Bäckerverein" zusammen.

Auch die Holzarbeiter bemühten sich um Vereinigung. Der Gedanke der Berufsvereinigung blieb trot so vieler Fehlschläge und inneren Unzulänglichkeiten außerordentlich lebendig. Kraftvolle Willensströme des jungen Arbeiterstandes führten immer wieder zu Aufbauversuchen.

Balb jedoch ereignete sich das Musterbeispiel heuchlerischer "Gewerkschaftsbesahung" zum Zwecke der Förderung politischer Interessen. Bebel und Liebknecht hatten es durch ihre unermüdliche Arbeit unter den Arbeiterbildungsvereinen zustande gebracht, daß sich große Teile von ihnen für die sozialdemokratische Sache erwärmten. Sie legten den auf dem Vereinstag der Arbeiterbildungsvereine am 5. September 1868 in Nürnberg versammelten Vertretern ein Programm vor, welches die Hinwendung zur sozialdemokratischen Idee, die Anerkennung der Erundsähe der I. Internationale und die Schaffung von Gewerkschaften empfahl.

Von dem Programm des ebengenannten Vereinstages erfuhr auch der Präsident des "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins", Schweißer. Um Liebknecht und Bebel mit den Gewerkschaftsgrunbungen zuvorzukommen, warf er feine eigenen und Laffalles gewerkschaftsfeindliche Grundfage über Bord und berief gegen die Widerftande feines eigenen Bereins, der einen folden Gefinnungswechsel nicht mitmachen wollte, noch für September 1868 einen "Arbeiterkongreß zweds Grunbung von Gewertichaften" nach Berlin ein. Dieser war außerordentlich stark besucht. 142 008 Arbeiter und Arbeiterinnen hatten aus 56 Bewerbezweigen 205 Vertreter entfandt. Dach einer fturmischen Auseinandersetzung, die damit endete, daß eine aus 12 Maschinenbauern bestehende liberale "Opposition", die unter Führung von Dr. Mar Hirfch ftand, ausgeschlossen wurde (dies war ber Unlag zur Gründung der Birid = Dunderichen Vereine), wurde fodann beschloffen, gentral geleitete "Arbeiterschaften" zu bilden, die ihre gemeinsame Spige im "Arbeiterschafts= Berband" hatten, deffen Prafident Schweißer mar. So entstanden zum erstenmal in der Geichichte bes Arbeiterstandes regelrechte, einheitlich zusammengefaßte Gewertichaften.

Neben ihnen bestand ber "Allgemeine Deutsche Arbeiterverein" weiter. Er war gewissermaßen ber Generalstab bes Arbeiterschaftsverbandes und die Urform ber parteipolitischen Beherrschung des Gewerkschaftsgedankens. Die geschickten Winkelzüge Schweißers hatten die "Arbeiterschaften" vor den politischen Karren der Lassalkaner gespannt.

Schweißer war somit Bebel und Wilhelm Lieb-



James Watt am Modell einer Vampfmaschine Zeichnung f. d. RSB. von Busch

fnecht zuvorgekommen, die erft vier Wochen später, am 27. Oftober 1868 in Leipzig, die

"Internationalen Gewerksgenoffenschaften"

grunden konnten, die sie eindeutig auf die marriftiiche I. Internationale (Mary faß in Condon) fest-Jest standen sich zwei Gewerkschaftsgründungen gegenüber, beren Führer fich erbittert bekampften, weil fie im Grunde ihres Bergens gewerkschaftsfeindlich waren, und die sich, ungeachtet bes andersgerichteten Willens bes beutschen Urbeiters, unter allen Umftanden die Gewerkichaften sichern wollten, um sie als politische Waffe gu verwenden. 1869 gründeten Bebel und Liebknecht eine "Internationale Manufaktur = Fabrikhandarbeiter - Gewerksgenoffenfcaft", eine fachfische "Gewerksgenoffenichaft der Berg- und Buttenarbeiter" und "Internationalen Buchbinder. einen verein". Schweißers Vorsprung blieb jedoch. Aber eine innere Schwächung feines "Arbeiterichaftsverbandes" und feines "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" machte fich bald bemerkbar burch die immerwährenden Auseinandersegungen über feinen Gefinnungswechsel. Diese Schwäche nutten Bebel und Wilhelm Liebknecht aus und beriefen einen Rongreß nach Gifenach ein, auf dem im August 1869 die Sozialdemokratische Arbeiter. partei gegründet wurde. Sowohl die "Arbeiterbildungsvereine" als auch ein Teil der Mitglieder des "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" traten ju der neuen Partei über. Der Gifenacher Kongreß empfahl die weitere Gründung von "Internationalen Gewerksgenoffenschaften". Infolge der Mißstimmung gegen Schweißer neigten auch viele feiner "Arbeiterschaften" mehr und mehr Diefer "Gifenacher Richtung" zu. Gine Umschichtung fündigte fich an. Da versuchte Schweißer, für fich ju retten, was nicht mehr ju retten war. Ohne Rücksicht auf die gewerkschaftlichen Interessen der Urbeiter zerichlug er beren berufliche Gliederungen, die "Arbeiterschaften", die er felbst gegründet hatte. Er versuchte, die Arbeiter gang in die Gwalt seiner

politischen Organisation, des "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" zu bringen, indem er von den Mitgliedern des neuen "Allgemeinen Deutschen Arbeiterunterstüßungsbundes" — in den er die "Arbeiterschaften" überschiefte — die ausdrückliche Anerkennung dessen politischer Richtlinien forderte. Doch alle Wintelzüge waren umsonst. Der Arbeiterunterstüßungsbund ging ein, der Arbeiterverein verlor an Bedeutung; im März 1871 trat Schweißer von allen Amtern zurück.

Der erste große Wersuch, ben deutschen Arbeiter auf berufsständischer Grundlage zentral zu organisieren, war an der Charafterlosigkeit derer gescheitert, die sich der deutsche Arbeiter als Führer wählte. Die Hoffnung der entfäuschten Arbeiter wendete sich wieder lokalen Einzelvereinen zu, oder aber der anderen Gewerkschaftsrichtung.

Huf biefem anderen Flügel ber Gewerkichaften unternahm damals ber Tifchler Port ben Berfuch, bie "Internationalen Gewerksgenoffenschaften" aus bem Streit ber politischen Richtungen (Laffalleaner und Gifenacher) herauszulofen und ihre parteipolitische Meutralität durch Grundung einer "Gewerkichaftennion" ju fichern. Alle Kreife, bie parteipolitisch bachten, sprachen fich natürlich gegen diefen Plan aus, die Gewertschaften felbft aber waren unumwunden dafür! August Bebel bejahte icheinheilig den Plan, ficherte aber ber Sozialdemofratischen Arbeiterpartei die politische Kontrolle des neuen Gewerkschaftsblattes. Die Gründung ber Union gelang im Juni 1874 in Magbeburg. Gie wurde die oberfte Spige ber "Internationalen Gewerksgenoffenschaften" und bamit bie Borlauferin ber fpateren "Generalkommiffion ber beutiden Gemertidaften".

Inzwischen gewann der Gedanke einer Bereinigung zwischen Lassalleanern und Eisenachern, also zwischen ben politischen Gebilden, Boden. Um 25. Mai 1875, auf dem Gothaer Kongreß, erfolgte ihr Zusammenschluß. Damit war der Marrismus in Deutschland politisch und organisatorisch geeinigt. Diesem Zusammenschluß folgte am 28. Mai in gefährlich enger Nachbarschaft mit dem Marrismus auch die Verschmelzung der beiden Gewertschaftsgruppen.

Die geeinten Gewerkschaftsverbände entwickelten sich gut, bis alle weiteren hoffnungen plöglich zunichte wurden burch ein Ereignis, das die Gewerkschaften weder gewollt noch verschuldet hatten: die Mordversuche an dem alten Kaiser Wilhelm I.
Das darauf folgende "Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemofratie" vom 19. Oftober 1878 zerschlug auch die Gewerkschaften. Die "Sozialistenverfolgung" begann. Fast alle Verbande verfielen der Auflösung.

Mach einer aus diesem Jahre ftammenden Statistift waren damals vorhanden:

| Gewerkschaft                                                      | Sig                | Mit=<br>glieder | Orte |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| Arbeitsleute, Bund d. Deutschen<br>Berg- und Hittenarbeiter, Ber- | Hamburg            | 1800            | 38   |
| band sächsischer                                                  | 3widan             | 800             | 36   |
| Bilbhauer-Gewerkschaft<br>Buchdruder, Verband Deutscher           | Hamburg<br>Leipzig | 35<br>5500      | 325  |
| Buchbinder und verwandte Ge-                                      |                    |                 |      |
| schäftszweige Böttcher, Bund ber Deutschen.                       | Leipzig<br>Leipzig | 1000            | 50   |
| Gold- und Silberarbeiter und<br>verwandte Berufe, Gewerk-         | ccipaig            | 000             |      |
| berein der                                                        | Schw.=<br>Imünd    | 800             | 9    |
| Glasarbeiter, Bund d. Deutschen                                   | Löbtau             | 700             | 34   |
| Harzburger Arbeiter - Gewerk-                                     | Bündheim           | 220             | 7    |
| Korbmacher-Bund von Ham-<br>burg, Altona, Ottensen                | Hamburg            | 75              | 3    |
| Maler, Ladierer und Bergolder,<br>Berband der Deutschen           | Leipzig            | 300             | 10   |
| Maler und Ladierer, Berein der                                    | Hamburg            | 250             | 1    |
| Manufaktur- u. Handarbeiter<br>beiderlei Geschlechts, Gewerk-     |                    |                 |      |
| schaft der                                                        | Crimmit=           | 1250            | 32   |
| Maurer und Steinhauer, Bund                                       |                    | 2500            |      |
| der Deutschen                                                     | Hamburg            | 2000            | 33   |
| nossenschaft                                                      | Braun=<br>schweig  | 4000            | 100  |
| Sandbagger-Verein                                                 | Hamburg            | 200             | 1    |
| Sattler und Berufsg., Verein                                      | Dresben            | 260             | 10   |
| der                                                               | Berlin             | 600             | 6    |
| Senefelder-Bund (Lithogr. u. Steindrucker)                        | Nürnberg           | 600             | 21   |
| Steinmete- u. Bildhauer-Fach-<br>verein München                   | München            | 200             | 1    |
| Schlosser, Fachverein München.                                    | München            | 80              | 1    |
| Schuhmacher u. verw. Gew.,<br>Gewerkschaft der                    | Gotha              | 3585            | 94   |
| Schneiber-Berein, Allgemeiner Deutscher                           | Gießen             | 2800            | 75   |
| Schiffszimmerer-Verein, All-<br>gemeiner Deutscher                | Hamburg            | 3000            | 16   |
| Stellmacher-Berein                                                | Dresden            | 350             | 15   |
| Tabakarbeiter, Berein Deutscher<br>Tapezierer und Fachgenossen,   | Berlin             | 8100            | 120  |
| Verband der                                                       | Berlin             | 650             | 20   |
| Tischler und verwandte Be-<br>rufsgen., Bund der                  | Mann-<br>heim      | 5100            | 96   |
| Töpfer und Berufsgen., Berein                                     | Hamburg            | 500             | 12   |
| der                                                               | Hamburg            | 3300            | 88   |
|                                                                   |                    |                 |      |

### Vom Sozialistengesetz bis 1933

Mach 12 Jahren - 1890 - fam bas Sozialiftengeses zu Rall. Die Arbeit, inzwischen beimlich und getarnt fortgeführt, tonnte wieder offen und frei aufgenommen werden. Mit rund 121 000 Mitgliedern traten die Gewerkschaften in biefen neuen Zeitabschnitt, ber ihnen bedeutsame Rampfe und Entscheidungen brachte. Gelbftbewußt und ftark nahmen fie im Mai 1890 wegen ber Aussperrung ber Samburger Arbeiter ben Rampf gegen bie Unternehmer auf. Mus ben Motwendigfeiten dieses monatelangen barten Rampfes entstand - ausgehend von der Initiative der Vertrauensmanner ber Metallarbeitergewertschaft - ein festerer organisatorischer Zusammenschluß ber Einzelverbände, die "Generalkommiffion der Gewerkichaften · Deutschlands". Damit war ein Organ ber Gewertichafts. bewegung gefchaffen, bas für die Folge außerordentlich viel für die Ausbreitung der Berbande und die wirtschaftliche und fulturelle Befferftellung der Arbeiter getan hat. Aber je mehr fich ihre Bedeutung hob, um fo mehr wurde fie auch jum Gegenstand des Neides und des Migtrauens der Sozialdemofratischen Partei.

In der Wahl von 1892 hatte die Sozialbemofratische Partei ihre Stimmenzahl beinahe verdoppelt, und dieser Erfolg blendete mehr als die zähe und stille Kleinarbeit der Gewerkschaften, obwohl er zu einem großen Teil gerade den Gewerkschaften zu danken war. In der Sozialbemokratischen Partei lehnte man auf Erund der marristischen Entwicklungs. Iehre die Gewerkschaften theoretisch ab. Man bezeichnete sie sogar als regelrechte hindernisse zur Verwirklichung des Endzieles, weil sie der "Verelendungstheorie" praktisch entgegenarbeiteten und dabei nicht fortzuleugnende Erfolge hatten.

Auf dem Kölner Parteitag der Sozialdemokratie 1893 platten die Gegenfäte wuchtig und für jedermann sichtbar auseinander. Auf diesem Parteitag wurde das Urteil über die Gewerkschaften gesprochen. Es wurde eine Entschließung angenommen, die zwar, wie üblich, die Notwendigkeit der Gewerkschaften "anerkannte", aber den Parteigenossen ein absolut rückhaltloses Eintreten für die Gewerkschaften verbot. Ein Antrag Legiens, den Parteigenossen den Eintritt in die Gewerkschaften zur Pflicht zu machen, wurde abgelehnt.

Hiermit war flar und beutlich die Wurzel des geistigen Kampfes bloßgelegt. Es ging nicht mehr um fleinliche Führerstreitigkeiten, sondern um die Frage: Orthodorie im Sinne des reinen Marrismus oder praftische Arbeit zur Überwindung der täglichen Not. Die Sozialdemokratie entschied sich eindeutig für das erstere, mußte aber notgedrungen die Gewerkschaften in Kauf nehmen und versuchte deshalb weiter, die Verbände unter ihre Obhut zu bekommen und sie mit marristischem Geist zu erfüllen.



Das Maifeld

Linol-Schnitt f. d. RSB. von Irmingard Straub

Nach einer vorübergehenden Wirtschaftsbepression Anfang der neunziger Jahre seite auch für die Gewerkschaften ein neuer Aufstieg ein. Die "Seneralkommission" begann in zäher Arbeit schrittweise die innere Organisation zu befestigen und auszubauen. Man stellte besoldete Kräfte an und schuf sich Gewerkschaftshäuser. Die emige Arbeit bleibt nicht ohne Eindruck auf die Außenwelt. Die Arbeiterschaft bekan neues Zutrauen und erklärte in zunehmendem Maße ihren Beitritt.

Won 237 094 Mitgliedern bes Jahres 1892 stieg bie Bewegung bis 1896 auf 329 230 Mitglieder und 51 Verbände. Die Gewerkschaften wuchsen langsam in das gesamte soziale Leben des damaligen Staates hinein, sie nahmen praktischen Anteil an der Lösung der strittigen Probleme des Tages und erzogen ihre Mitglieder nicht im entserntesten zu dem auffässigen Geist gegen Staat und Wirtschaft, wie es die blindwütige Sozialdemokratie tat.

Mis die Gewerkschaften bagu übergingen, burch

### Zarifverträge

mit den Unternehmern den Arbeitsfrieden für größere Zeiträume zu sichern und die Reibungsmöglichkeiten zu vermindern, wurde das Mißtrauen der Sozialdemokratie stärker benn je.

### Die Mitgliederbewegung

und die Geldlage erreichten vom 3. Gewerkschaftskongreß (1899) bis zum 5. Kölner Rongreß (1905) folgenden Stand:

| Jahr                                                 |                            | Mitgli<br>insgesamt |                                                | Ein-<br>nahmen<br>RM. | Aus-<br>gaben<br>nm.                                   | Ver-<br>mögen<br>RM.                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 58<br>57<br>60<br>63<br>63 | $887698 \\ 1052108$ | 22 844<br>23 699<br>28 218<br>40 666<br>48 604 | 9454075               | 8088021<br>8967168<br>10005528<br>13724336<br>17738756 | 7745902 $8798333$ $10253559$ $12973726$ $16109903$ |

Damit war die Mitgliederzahl der Sozialdemo-fratie längst überflügelt.

Im gleichen Maße, in bem die Gewerkschaften sich in der Richtung sachlicher und fruchtbringender Arbeit entwickelten, gewann in der Sozialdemokratie eine radikale Strömung die Oberhand. Der Konflikt zwischen beiden Organisationen tried zum Höhepunkt. Die radikale Sozialdemokratie predigte neuerdings den von der Jüdin Rosa Luxemburg aus Rußland importierten Gedanken des politischen Massenstreits und wollte den Gewerkschaften die alleinige Last für die Opfer der

politischen Maiseier-Demonstrationen aufbürden. Selbstbewußt und fast einmütig beschloß daraushin der Gewerkschaftskongreß in Köln (1905): "Der Rongreß hält alle Versuche, durch die Propagierung des politischen Massenstreits eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für verwerslich; er empsiehlt der organissierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen energisch entgegenzutreten."

So ensbrannte aus dem inneren Gegensat die offene Fehde. Die Sozialdemokratie verstand es jedoch, die starken Regungen der Selbstherrlichkeit der Gewerkschaften bald zu unterdücken. Auf dem Mannheimer Parteitag der Sozialdemokratie (1906) wurden die Gewerkschaftsführer zu einem "Abkommen" getrieben, das wohl formell die Gleichberechtigung der Gewerkschaften anerkannte, aber in Wirklichkeit deren Gleichschaltung mit der Sozialdemokratie bedeutete. Immer seltener wurden die Fälle, in denen sich einzelne Gewerkschaftsführer auslichnten gegen die Politisserung und gegen die Theoretiker des Marxismus, und immer zuverlässiger funktionierte das marxistische Strafgericht gegen die "Keher".

So blieb es ohne nennenswerte Anderungen bis 1914. Als Abschluß dieses zweiten Geschichtsabschnittes der "freien" Gewerkschaftsbewegung diene folgende Übersicht der letten neun Jahre, die ihren steigen Aufstieg klar veranschaulicht:

| Mit-       | Ein-                                                                                             | Aus-                                                                                                        | Nber-                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| glieder-   | nahmen                                                                                           | gaben                                                                                                       | schuß                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ftärke     | RM                                                                                               | AM.                                                                                                         | RM.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 689 709  | 41 602 939                                                                                       | 36 963 413                                                                                                  | 25 312 634                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 865 506  | 51 397 784                                                                                       | 43 122 519                                                                                                  | 33 242 545                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 831 731  | 48 544 396                                                                                       | 42 057 516                                                                                                  | 40 839 791                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 832 667  | 50 529 114                                                                                       | 46 264 031                                                                                                  | 43 480 932                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 017 298  | 64 372 190                                                                                       | 57 926 566                                                                                                  | 52 575 505                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 339 785  | 72 086 957                                                                                       | 60 025 080                                                                                                  | 62 105 821                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 553 162  | 80 375 597                                                                                       | 61 238 421                                                                                                  | 80 833 168                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 573 718  | 82 176 747                                                                                       | 75 036 306                                                                                                  | 88 110 855                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 075 759* | 71 033 156                                                                                       | 79 709 641                                                                                                  | 81 457 712                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | glieber- ftärfe  1 689 709 1 865 506 1 831 731 1 832 667 2 017 298 2 339 785 2 553 162 2 573 718 | glieber- ftärfe  1 689 709 1 865 506 1 831 731 1 832 667 2 017 298 2 339 785 2 553 162 2 075 759* 1 033 156 | glieber- htärfe  nahmen mm  gaben mm  1 689 709 1 865 506 1 397 784 1 831 731 1 88 544 396 1 832 667 50 529 114 2 017 298 64 372 190 2 339 785 7 2086 957 60 025 080 2 553 162 80 375 597 61 238 421 2 573 718 82 176 747 75 036 306 2 075 759* 71 033 156 79 709 641 |

\* Mobilmachung.

### Die Gewertschaften während des Weltkrieges

Als das deutsche Wolf 1914 zum Schicksallsfampf aufgerufen wurde, erklärte die "General-kommission" unverzüglich ihre Bereitwilligkeit, die Gewerkschaften in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Es gab bei ihr kein Schwanken wie bei der Leitung der Sozialbemokratie, die erst drei Lage später unter dem Druck der aufgestandenen Nation und nicht zuletzt durch die spontane Gewerkschaftsentscheidung ihre eigene Entscheidung traf. Auch während der ganzen Kriegsdauer standen die Gewerkschaften in enger Zusammenarbeit mit den staatlichen Vehörden treu zu ihrem Volk. Sie

|            | Annigldu              | ng Jur    | Invalid                                 | enunt     | erstus | sung       |              |        |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|--------------|--------|
| This       | ar Pikaide            | W BUNN    |                                         | gebores t | · /    | Canon      |              |        |
| *          | 6 1865 a              |           |                                         |           |        |            |              | 13     |
|            | rbandsbelftäge "A     |           |                                         |           |        |            |              |        |
|            | Intoles for in        |           |                                         |           |        |            |              |        |
|            | co-authicorypipeus *) |           |                                         |           | n.     |            |              |        |
|            | , Ser                 | C         |                                         | 18        |        |            |              |        |
|            | 1006                  | 2000      | *************************************** | 44.       |        |            |              |        |
| The Semons | ng ber Unternügun     | g mit pto | 200 1.80                                | 90 an     | bas of | engenanns  | Mitalieb i   | ňause: |
|            | mire was d            |           |                                         |           |        |            |              |        |
|            | Harlin                |           |                                         |           |        |            |              |        |
|            |                       | *****     |                                         | 3.00      |        | *** *** ** | canovilland: |        |

waren an der marriftischen Zersetzung der Front und der Heimat unbeteiligt, im Gegenteil, die Zerschungsarbeit der radikalen Marristen richtete sich daher sogar gegen die Gewerkschaften. Der sozialdemokratische Jude Dr. Herzfeld gab 1917 die Losung heraus:

"Gegen die Gewerkschaftsinstanzen ist innerhalb der Gewerkschaften vorzugehen durch Gewinnung der Leitungen, ebenso gegen die sozialpatriotische Haltung der Gewerkschaftspresse", ferner "sinstematischer Rampf gegen die Politik der Gewerkschaftsinstanzen innerhalb der Gewerkschaften. Zu diesem Zwede Organisierung der auf seiten der Opposition stehenden Gewerkschaftsmitglieder und Schaffung eines speziellen Gewerkschaftsorgans".

Die "Generalkommission" ging zwar gegen folde Bersehungsversuche vor, aber gleichwohl beginnt hier ihre schwere geschichtliche Sould, gwifden beutiden Gewertichaf. ten und bem internationalen Marrismus auch jest noch nicht den flaren Trennungs. ftrich gezogen gu haben. Das ware ber Mugenblick gewefen, die Gewertschaften wieder vom Marrismus zu befreien. Denn ber Traum einer "Gewertschafts-Internationale" war zerflattert, die Solidarität bes internationalen Proletariats hatte sich als ein riefiger Schwindel berausgestellt. Als ber Rührer ber beutschen freien Gewertschaften, Rarl Legien, ber zugleich Gefretar des "Internationalen Gewertschaftsbundes" war, im Oktober 1916 bei den ausländischen Genoffen einen internationalen Rongreß in Bern zwedt Friedensbemühungen vorschlug, lehnten die Frangofen und Engländer schroff ab.

### Die Revolte vom 9. November 1918

leitete den letten, den unrühmlichsten Abschnitt der Gewerkschaftsgeschichte ein. An der Nevolte selbst zwar nicht unmittelbar beteiligt, ketteten nach deren Gelingen die Gewerkschaften ihr eigenes Schicksal ganz an den Marrismus. Jest gab es bei ihren Führern keine Unterschiede in der Gestinnung mehr, wie zu den Zeiten des Kölner Kongresses; marristischer Geist beherschte Partei und Gewerkschaften in gleicher Weise, ausschließ-lich und allein bestimmte jest der Jude!

Am 13. Februar 1919 bilbete sich das erste Reichskabinett ber Republik. In ihm saßen zwei Gewerkschaftler, Wissel und Schmidt, neben fünf anderen Sozialdemokraten; an der Spine stand Ebert. Somit besaßen Sozialdemokrate und Gewerkschaften damals die ausreichende Macht, die dem deutschen Arbeiter und dem deutschen Wolke gemachten Versprechungen einzulösen oder wenigstens die Einlösung ernsthaft in Angriff zu nehmen. Die Bahn für die Verwirklichung der verworrenen Ideen der marristischen Theoretiker war frei. Aber schon an der ersten Aufgabe und am ersten Versprechen versagten sie.

Die Gewerkschaftsführer haben seit 1918 jede sozialdemokratische Politik unterstützt, gefördert und gebilligt. Sie folgten der Sozialdemokratie von der Unterzeichnung des Versailler Diktats über die Annahme des Londoner Ultimatums bis zu den Dawes- und Young-Gesehen und der Unterstühung der Notverordnungspolitik Brünings. So wurden sie mitschuldig an der Versstlavung und Verelendung des Volkes, die in erster Linie den Arbeiter traf.

Immer enger wurde das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratischer Partei. Eine Organisation benutzte die andere als Stütze in dem sich durch Mitgliederschwund ankündigenden Zerfall. Durch öffentliche Aufruse und hergabe von Wahlgeldern leisteten die Gewerkschaften der SPD. Wahltisse. Den Gipfel aber erreichte dieser Mißbrauch des deutschen Arbeiters und seiner Selbsthilseorganisationen, als die Gewerkschaften in die "Eiserne Front", die berüchtigte marriftische Kampforganisation gegen den Nationalsozialismus, eingegliedert wurden.

Der freigewerkschaftlich organisierte Arbeiter selbst aber äußerte unmigverständlich seine Ansicht über die Gesinnungslosigkeit seiner Führer: Bon 7751589 im Jahre 1922 fank die Mitgliederzahl auf 4134902 im Jahre 1931 und auf rund 3360000 im April 1933.



Nuhmlos war das Ende der Gewerkschaften: Sie hatten sich dem Marxismus verschrieben und starben mit ihm! Am 2. Mai 1933 besetzte die NSDAP. ihre Verwaltungsstellen und stellte die Reste ihres Vermögens sicher. Sie hörten praktisch zu bestehen auf, als ihre Mitglieder in die Deutsche Arbeitsfront übergeführt wurden. —

Die ursprügglichen Gedanken aber, aus denen die Gewertschaften einft entstanden waren, der Rampf bes ehrlichen beutschen Arbeiters um Schut feiner Arbeit, um Anerkennung feines Wertes und um feine fogiale Ehre finden erft unter bem Nationalsozialismus ihre Erfüllung. In einem Umfange und in einer Art, die fein Gewerkschaftler je zu träumen gewagt, verwirklicht Abolf hitler im Dritten Reich den Gedanken der fozialen Gerechtigfeit. Er entriß den Arbeiter der Proletarifierung, gab ihm feine Ehre und fein Vaterland wieder, aber er zwang ihn zugleich, den Klaffenkampfgedanken zu begraben und verpflichtete ihn für den Gedanken der Betriebsgemeinschaft, der Leiftungsgemeinschaft und der Bolks. gemeinschaft.

Der Nationalsozialismus überwand nicht nur ben Klassenkampsgebanken, sondern neugestaltend und neuschöpferisch brachte er bem Arbeiter die Organisation, in welcher er mit allen anderen schaffenden Deutschen gemeinsam sozialpolitisch betreut wird: die Deutsche Arbeitsfront. Nicht mehr im Kampf gegen eine Klasse wird die Besserung seiner Lage erstrebt, werden die Kräste gegenseitig verzehrt, sondern die Volksgemeinschaft ringt gemeinsam um eine bessere Zukunft aller.



Die Bablen der Arbeitsftreitigkeiten in Groß. britannien und Mordirland fliegen im Jahre 1935 auf 553 (1934: 471). Mit 271 000 beteiligten Arbeitsnehmern (1934: die Balfte) find 1,96 (1934: 0,96) Millionen Arbeitstage verloren gegangen. Im Freiftaat Irland ift der Streikverluft auf 288000 (1934: 180000) Tage gestiegen. In der Tschechossowakei verloren etwa 40000 (1934: 38500) streikende Arbeitnehmer insgesamt 490000 (1934: 264500) Arbeitstage. In Sol-Land stieg bei unveränderten 152 Arbeitsftreitigkeiten die Zahl der beteiligten Arbeitnehmer auf 12900 (1934: 6200) mit einem Arbeitsverluft von 262400 (1934: 114200). Ungarn zeigt eine Steigerung der verlorenen Arbeitstage auf 111000 (1934: 92000) Tage, woran bei gleichbleibender Bahl ber Arbeitsstreitigkeiten 16700 (1934: 12800) Arbeiter beteiligt waren. In Auftralien betrug ber Arbeitsverluft 497 000 (1934: 370000) und in Südafrika 52000 (1934: 26000) Tage.

Den größten Arbeitsverlust hatten die Bereinigten Staaten, wo zwar die Zahl der Arbeitsstreitigkeiten von 1856 auf 2014 stieg, aber die Zahl der Streikenden von 1,47 Millionen auf 1,12 Millionen und der Verlust von 19,59 auf 15,46 Millionen Arbeitstage zurückging. Am stärksten ist der Arbeitsverlust in Belgien zurück.

gegangen, wo 0,62 Millionen (1934: 2,44 Millionen) Arbeitstage verloren gingen, obwohl die Zahl der Arbeitsstreitigkeiten von 79 auf 150 und diejenige der beteiligten Arbeitnehmer von 36500 auf 104000 gestiegen ift. Danemark zeigt einen Rückgang mit einem Verluft von 14000 (1934: 146000) Arbeitstagen. Finnland hat fich gebessert mit einem Arbeitsverlust von 60 800 (1934: 89 700) Arbeitstagen, ebenso wie Norwegen, wo insgefamt 235 000 (1934: 364 200) Arbeitstage verloren gingen. Die Schweiz hat einen Berluft von 15 143 (1934: 33 309) Arbeitstagen. Polen bat mit 957 (1934: 1186) Arbeitsftreitigkeiten mit insgesamt 448 000 (1934: 373 000) Streikenden 1,96 (1934: 2,41) Millionen Arbeitstage verloren. In Indien gingen 0,97 (1934: 4,78) Millionen und in Kanada 288 700 (1934: 574 500) Arbeitstage verloren.

Diese Übersicht, in der einige Länder nicht enthalten sind, ergibt einen Verlust von 24 Millionen Gesamtstreiktagen im Jahre 1935. Es sehlen Frankreich, das 1930 7,21 Millionen Streiktage verlor; Spanien, das 1934 11,10 Millionen Streiktage auswies, sowie einige andere europäische Länder wie Bulgarien, Rumänien, Schweden usw.

Man fann ben Gefamtverluft des Jahres 1935 auf 40 - 50 Millionen Arbeitstage schähen.



Oben: feierabend

Unten: Erholung, wie fie fruher nur den .oberen Zehntaufend" möglich war

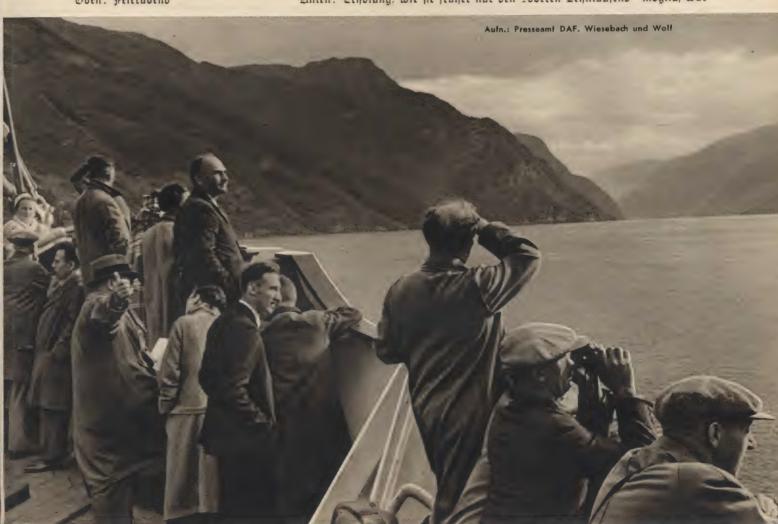

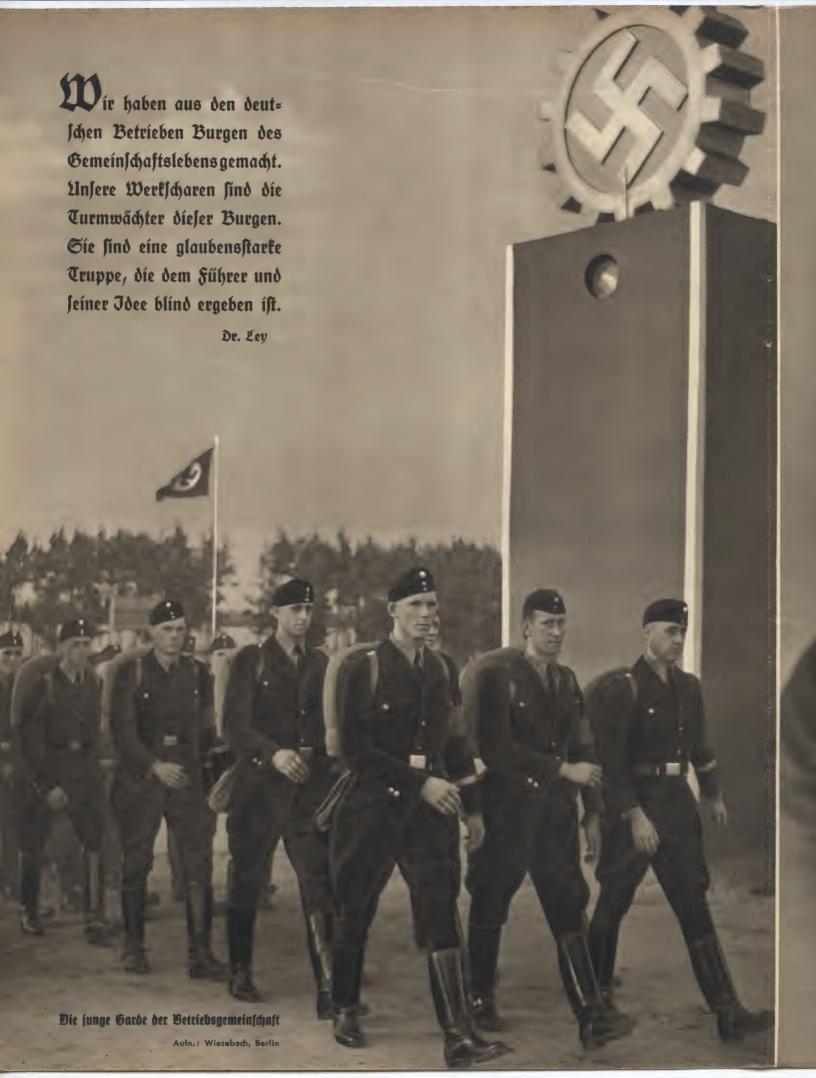

# DR+ ANTON RIEDLER Deutscher Sozialismus in Wort und Tat

### Querschnitt durch das Wirken des Reichsleiters der DAf.

Im April 1933 bekam der Reichsorganisationsleiter, Dg. Dr. Ley, vom Führer den Auftrag, die bestehenden Gewertschaften ju übernehmen; drei Tage vor dem 1. Mai befahl der Führer, die Aftion im unmittelbaren Anschluß an die erstmalige Feier des "Tages der nationalen Arbeit" burchzuführen. Dr. Len hatte alles vorbereitet, die Ausführung feste schlagartig ein und war vom größten Erfolg gefront. Das "Aftionstomitee zum Soute ber beutiden Arbeit" unter Gubrung des Reichsorganisationsleiters übernahm die alten morschen Gewerkschaften. Es kostete viel Mühe, sich die alten Gewerkschaftsbonzen vom hals zu halten; Dr. Len erzählt davon: "Als ich die Gewerkschaften übernahm, konnte ich kaum schnell genug die Erklärungen annehmen, die die einzelnen Borfigenden diefer Gewertschaften überbrachten. Gie hatten schon alles längst kommen sehen. Sie waren frob, Die Verantwortung los ju fein und nahmen natürlich an, daß fie irgendwo wieder verwendet würden." Aber auch die Gegenspieler des Klassenkampfes von ber anderen Seite hatten ihr Berg entdeckt und boten ihre Dienste an.

Unläßlich des 1. Kongresses der deutschen Arbeit, am 10. Mai 1933, wurde unter der Schirmherrschaft des Führers die "Deutsche Arbeits-front" gegründet. Am 24. Oktober 1934 erließ ber Führer und Reichskanzler die grundlegende Berordnung über Wefen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront, welche in § 4 u. a. bestimmt: "Die Führung der Deutschen Arbeitsfront hat die MSDUP. Der Reichsorganisationsleiter ber MSDUP. führt die Deutsche Arbeitsfront. Er wird vom Suhrer und Reichskangler ernannt."

Dr. Len steht als Reichsorganisationsleiter der NSDUP. im Auftrage des Führers seit vier Jahren an der Spise der Arbeitsfront. "Meine Aufgabe als Organisationsleiter der Partei oder als Leiter der Deutschen Arbeitsfront war eine völlig einheitliche Aufgabe", sagt Dr. Len, "in allem was ich tat, handelte ich als Dr. ganisationsleiter ber Partei." Er hat die Deutsche Arbeitsfront von Grund auf aufgebaut und damit gleichzeitig das neue beutsche Arbeitsund Wirtschaftsleben mit eiserner Fauft mitgeformt und gestaltet.

Dr. Lens Reden mährend der ersten vier Jahre seiner aufbauenden Tätigkeit, bie er anläglich bedeutsamer Ereignisse hielt, liegen heute in brei Banden vor uns; ber lette mit dem Titel "Wir alle helfen dem Führer" ift erft vor furgem erschienen. Schon eine kleine Auswahl einiger Sate fann zeigen, wie Dr. Len ftets richtunggebend und wegweisend vorangeht und daß feine Worte nicht nur Ideen bleiben, sondern Taten

Werfolgen wir die große sozialistische Linie, die er bisher die Deutsche Arbeitsfront geführt hat, dann können wir auch den Weg abschäßen, den er in Verfolg diefer Grundfase die nächsten vier Jahre vorangehen wird.

In feiner einfachen flaren Sprache, die jeber Wolksgenoffe versteben muß, fällt Dr. Len die weltanschauliche Grundentscheidung des Nationalfozialismus über

### das Wesen der Arbeit:

"In der Vergangenheit, im liberalistischen Zeitalter und in der Abwandlung des Marrismus, war die Arbeit eine Ware. Der eine verkaufte diese Ware und der andere handelte und kaufte sie. Der Arbeiter verkaufte sie und der Unternehmer faufte sie. So war diese Arbeit ein Handelsobjekt, das man fogar an der Borfe handeln fonnte. Denn die Aftien der Unternehmer stiegen oder fielen, je nachdem, wieviel wert dieser Begriff Arbeit war . . In dieser Tatsache (der Auffassung der Arbeit als Ware) sehen wir eines der Grundübel der vergangenen Zeit. Wir erflaren, daß daraus der Begriff des Rnechtes, des Proletariers, des Stlaven kommen mußte. Wenn die Urbeit Ware ware, müßten fich felbstverftandlich Arbeiter und Unternehmer als feindliche Parteien gegenüberfteben. Dann wären die Gewerkschaften richtig und die Unternehmerverbände, die Arbeitgeberverbände, am Plat gewesen. Wenn das richtig ift, daß die Urbeit eine Ware ift, beren ich mich entledigen fann, dann war das alles richtig, was vor uns war. Dann ift unfer Wollen falfch."

Diefer nationalfozialistischen Erkenntnis entsprechend werden heute die Arbeitsbedingungen nicht mehr von Gewerkschaftssekretären und Unternehmervertretern ausgehandelt — wobei die Arbeitsbedingungen immer zugunsten jener Partei aussielen, die gegebenenfalls den Streik bzw. die Aussperrung am längsten ertragen konnte —, sondern von den Treuhändern der Arbeit als den sozialpolitischen Beauftragten der Reichsregierung nach Beratung durch die neugegründeten Arbeitsausschung ist damit an die Stelle des ausgehandelten Vertrages beziehungsweise an die Stelle der Rlassen- und Interessentenherrschaft gestreten.

Aber auch das Verhältnis der gemeinsam im gewerblichen Betrieb und im Bauernhof arbeitenben Volksgenoffen zueinander beurteilt Dr. Leh unter dem großen Gesichtswinkel der weltanschaulichen Entscheidung:

"Ich lehne die Begriffsbildung von Knecht und herr ab. Das aus dem Orient übernommene Patriarchentum kann im neuen Deutschland keine Geltung haben. Knecht und herr gibt es bei uns nicht! ..."

Anstelle bes überwundenen Herrschaftsbenkens tritt das Gemeinschaftsdenken, das nicht Herr und Knecht, sondern Führer und Gefolgschaft kennt. Das Gesetzur Ordnung der nationalen Arbeit anerkennt deswegen den Unternehmer nicht mehr als "Herrn im Hause", sondern legt ihm die Verpflichtung auf, seiner Gefolgschaft Kührer zu sein; d. h. er muß dazu erzogen werden, so zu leben, wie er selbst will, daß seine Gefolgschaft leben soll. Dem Landarbeiter wird durch die Ausbildungsordnung des Reichsnährstandes und die ihm damit gegebenen Möglichkeiten, selbst Vauer zu werden, das Odium des Geknechteten genommen.

Die gleiche Macht, welche das orientalische Patriarchenverhältnis nach Deutschland gebracht hatte — der politische Katholizismus — hatte die Arbeit zur Strase und Buße für eine angeblich geerbte Sünde gemacht und damit an dem gleichen Strang wie der jüdische Marrismus gezogen; darüber sagt Dr. Lep:

"Die anderen predigten: tut Buße! und ihr Leben war erfüllt von Sünde und Schuld. Daraus erwuchs die Minderwertigkeit und Sklaverei und Knechtschaft. Und immer wieder mußte vergeben werden, damit der Mensch weiterleben konnte. Sie predigten spießbürgersliche Angst, mederten an allem und waren in allem zu feige und zu erbärmlich. Sie verneinten das Leben. Die Arbeit war ihnen eine Last."

Dem stellt Dr. Len die nationalsozialistische Auffassung von der Shre der kämpferischen Arbeit gegenüber:

"Arbeit heißt Rampf mit der Materie, mit den Energien der Welt und Werte

schaffen, schöpferisch tätig sein bürfen, Ibeen verwirklichen, mit aufbauen: bas alles ift letten Endes ber Sinn bes Daseins!"

Erst aus dieser ehrenhaften Arbeitsauffassung ift die Idee eines Arbeits dien stes denkbar, den der Nationalsozialismus geschaffen hat, ift die Einrichtung der Sozialen Ehrengerichtsbarkeit möglich, welche erstmalig in der Welt vom neuen Deutschland geformt wurde. Aus ihr ergibt sich die Erkenntnis der Notwendigkeit seder Arbeit und jedes Arbeitenden für den Ausbau und den Zusammenhalt der Wolksgemeinschaft:

"Wir können auf keinen Deutschen verzichten, wenn Deutschland wieder groß und mächtig werden soll. Wir wollen euch nicht bemitleiden, wir wollen aber auch nicht dulden, daß einer daher kommt und jammert: Ach, ihr armen Menschen! Mein, nein, wir wollen alles tun um Deutschland willen, wir wollen für euch Arbeit schaffen. Das könnt ihr von uns verlangen, von der Arbeitssfront, von der Partei und dem Staat, daß wir euch wieder in Arbeit und Brot bringen."

Die Arbeitsbeschaffung allein würde freilich nicht ausreichen, um die im Weimarer Staat so liebevoll gepflegte Kluft zwischen Unternehmer und Beschäftigten zu beseitigen; die zerstörte

### Gerechtigkeit

muß hergestellt werden und damit immer mehr das Arbeiterleid beseitigt, von deffen Existenz allein der Marxismus und die politisierende Kirche ihr Leben behaupteten.

Die Gerechtigkeit im Arbeitsleben zu verwirflichen ist die schwierigste Erziehungsaufgabe, die ber Führer dem Neichsorganisationsleiter gestellt hat; ihre Durchführung und Vollendung kann nicht von heute auf morgen erwartet werden. Es muß vielmehr seber Einzelne an seinem Platze mithelsen, und vor allem: selbst gerecht sein! Gerechtigkeit ist die sozialistische Eigenschaft des Volksganzen.

"Unser Sozialismus ist kein Mitleid, um dem Einzelnen zu helfen, sondern unser Sozialismus ist Gerechtigkeit und Recht, ist das, was dem Volke nütt. Und dem Volke nütt, was Deutschland ewig machen kann. -

Wir wollen nichts geschenkt; der Arbeiter will nichts geschenkt haben, wie kein deutscher Mensch etwas geschenkt haben will!"

Diese Wahrheit verteidigt Dr. Len gegen die kaltschnäuzige Reaktion, die im liberalen herr- und Knecht-Denken befangen, alles als Kommunismus

und Marrismus bezeichnet, was ihren Geldbeutel berührt: "Wir sind noch lange keine Marriften, weil wir fordern! Ein Marrift ist der, der von der Gemeinschaft mehr fordert, als er gewillt ist, der Gemeinschaft zu geben."

Jede Forderung dient aber nur wieder zum Aufbau der Gemeinschaft selbst. Nur innerhalb dieser Zielrichtung hat sie Aussicht auf Verwirklichung und muß verwirklicht werden, um der Gemeinschaft willen. Für die berechtigte Forderung nach Arbeit, nach Schuß vor Not in Alter und Krankbeit, nach einer ordentlichen Wohnung für die Familie, nach Teilnahme an den Kulturgütern der Nation gilt daher:

"Alle diese Forderungen, das sei gang klar ausgesprochen, geben nicht nur das Einzelwesen an, sondern sie werden aufgestellt im Interesse des Boltes, im Interesse der Nation, im Interesse Deutschlands. Alles dies ist notwendig, um Deutschland zu erhalten. Wir stellen diese natürlichen, primitiven und einfachen Forderungen nicht etwa aus Mitleid auf, sondern deshalb, weil sie Deutschland nüßen. —

Wenn wir das Prinzip des Soldaten der Arbeit, bes Beauftragten der Nation aufrichten, dann hat der Einzelne das Necht, von der Gemeinschaft zu verlangen, daß sie, wenn er in seiner Arbeit Not leidet, wenn er frank, invalide oder alt wird, für ihn sorgt."

Dennoch wird bas

### Prinzip der Selbstverantwortlichkeit

aufrecht erhalten, weil es in der menschlichen Natur begründet ist und bessen Verneinung zum Chaos führen müßte; es ist aber auch klar, daß der Einzelne als Genose der Gemeinschaft von dieser geschüßt wird: "Wir können nicht nach marristischem Vorbild Versprechungen geben und den Menschen erklären: wir nehmen dir deine Sorgen und Not ab — das ist nicht möglich. Jeder Mensch muß mit seinen Sorgen selber fertig werden. Dieser Kampf, den sedes Wesen in seinem Leben bestehen muß, ist ein ununterbrochener Rampf und wird nur bestanden, wenn diesem Einzelwesen die Gemeinschaft hilft."

Die nach den Grundsäßen der Gerechtigkeit aufgebaute Gemeinschaft umfaßt alle Bereiche des volksgenössischen Lebens; sie kann nicht an der Frage vorbeigehen, ob die materiellen Güter des Bolkes richtig verteilt werden: "Es geht nicht an, daß man von einem Teil Opfer verlangt, während der andere Teil große Dividenden ausschüttet, und ebensowenig geht es an, daß man aus Schwäche und Feigheit den Lohnforderungen immer wieder nach-

gibt und ichlieflich bie Erifteng des Be-

Wor dieser Gefahr, die zur Zeit der Gewerkschaften bestand, wird die Wolfsgemeinschaft durch die Treuhander der Arbeit bewahrt; eine ungerechtsertigte Gewinnverteilung auf Kosten der Arbeitslöhne zu verhindern, wird in Zukunft Aufgabe der Ehrengerichte sein mussen. Einen wichtigen Schritt zur herstellung der sozialen Gerechtigkeit geht

bas neue Aftiengefes,

welches bestimmt, daß die Gewinnbeteiligung der Borstandsmitglieder der Aktiengesellschaften in einem angemessenen Berhältnis zu den Auswendungen zugunsten der Gefolgschaft oder von Einrichtungen, die dem gemeinen Wohle dienen, stehen musten.

Nach fozialistischen Grundfäßen wird aber ebenso das Rulturleben geregelt werden:

"Grundsas mußsein: Nicht der, der Geld hat und Besit sein eigen nennt, hat ein Anrecht auf den Genuß unserer Rultur,



fondernnurder, der ein inneres Bedürfnis danach hat, gang gleich, ob ihn bas Schidfal mit irdischen Gütern gesegnet hat."

"Kraft durch Freude" füllt heute die deutsichen Theater und Konzertsäle mit arbeitenden Menschen, in den Bergen der Alpen und auf hoher See erholt sich der deutsche Arbeiter von dem Kampf des Alltags. Mit Stolz kann Dr. Ley als Führer der Deutschen Arbeitsfront sagen:

"Das endgültige Ziel lautet: Wir muffen nach bem beutigen Stand ber Bevölkerung Deutschlands jährlich 14 Millionen Werktätige 12-14 Tage auf Erholungsreifen ichiden tonnen. Die berzeitigen Berfehrs- und Unterfunftsmöglichkeiten fonnen Diese Aufgaben in gar feiner Beife bewältigen. Sie find heute ichon alle an der Grenze des Möglichen. 2018 wir das vor zwei Jahren prophezeiten, lachte man uns aus. Wir werden nunmehr fofort mit dem Meubau von Unterkunftsgelegenheiten und Schiffen beginnen. In ben nachften brei Jahren wird die Deutsche Arbeitsfront für 100 Millionen Reichsmark bauen, und zwar ein Geebad auf der Infel Rugen mit 20000 Betten und allen Einrichtungen der Erholung und der Freude. Ferner ein 15000-Zonnen-Schiff für 1500 Paffagiere ohne Maffenschlafräume, fondern fämtliche Rabinen für zwei oder vier Personen."

Inzwischen laufen die RdF.-Schiffe vom Stapel und ein heer von Arbeitern schafft für alle Arbeitsgenossen die geplanten Seebader:

"Dann wird es wahr werden, was dereinst die SPD. in ihren Flugblättern im Jahre 1905 dem Arbeiter versprach: Ihr werdet dereinst mal in die Welt fahren, ihr werdet auf eigenen Schiffen fahren, und durch die Lüfte fliegen! — Was der Marrismus versprochen hat, wird der Nationalsozialismus in die Zat umstehen..."

Der Durchführung der Erholung dient der jährliche Urlaub, welcher heute schon in fast allen Zarifordnungen verankert ift. Gerade hier hat ber Nationalsozialismus ein Unrecht der Suftemzeit an den Arbeitern gutzumachen; alle roten und gelben und ichwarzen Gewertichaften waren nicht imftande, bas Recht auf jahrlichen Urlaub des arbeitenden Deutschen durchzusenen. Der nationalsozialistische Staat wird den Urlaubsanspruch gesetlich verankern, auf ausdrücklichen Befehl des Führers, wie Dr. Len feststellte: "Der Führer war es, der auch hier, wie immer, richtunggebend war. Er fagte: ,Ich will, daß dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub gewährt wird und daß alles geschieht, um ihm diesen Urlaub sowie seine übrige Freizeit zu einer wahren Erholung werden zu lassen. Ich münsche das, weil ich ein nervenstarkes Volf will, denn nur mit einem Volf, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen."

Nicht zulest kündigt Dr. Let eine großzügige Reform der Sozialversicherung nach dem Programm der NSDUP, an, die aus der gegenwärtigen Versicherung eine im wahrsten Sinne sozialistische Einrichtung der Gemeinschaft der Schaffenden machen wird:

"Dann muffen wir ein weiteres in diefer großen sozialen Revolution bedenken: daß nicht ein Teil des Polfes die Soziallasten zu tragen hat, sondern daß alle vervflichtet find, unfer Bolk gefund und widerstandsfähig zu erhalten. Man wird fagen, die Bevölkerungsschichten, die heute von den Soziallaften befreit find, die find zahlenmäßig außerft gering. Zahlenmäßig ichon, aber kapitalsmäßig nicht; ich habe mir das einmal herausgreifen laffen. Im Jahre 1928, als unfer Bolfseinkommen nach bem Rrieg mit am höchsten stand, hatten wir ein Bolkseinkommen von 74 Milliarden. Davon wurden zu Soziallaften nur 32 Milliarden herangezogen, alfo 42 Milliarden waren nicht belastet. Ich glaube, wenn wir den Grundsat aufstellen, daß alle daran teilnehmen muffen, daß wir dann dem Arbeiter auch eine ungeheure Erleichterung bringen tonnen."

Befonderen Schuß der Gemeinschaft können die Familien väter beanspruchen, welche die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder auf sich genommen haben. Die Eristenz der Familie muß vor allem sichergestellt werden. Deswegen sind bereits jest alle Betriebe mit mehr als zehn Angestellten verpflichtet, im angemessenen Umfange ältere Angestellte über 40 Jahre einzustellen. Dazu sagt Dr. Lep:

"Die Befürchtung, daß die Rinderreichen feine Arbeit mehr bekommen, muß naturlich zerstreut werden. Das konnte dadurch gefchehen, daß man

### eine Ausgleichskaffe

errichtet, aus der dann dieser Mehrlohn für die Kinderreichen bezahlt wird, so daß nicht etwa der Unternehmer diesen Mehrlohn bezahlen muß. Man könnte hier ähnlich vorgehen wie dei der Arbeitslosenversicherung. Vielleicht könnte auch noch ein staatlicher Veitrag für eine solche Ausgleichskasse gezahlt werden."

Mit der Errichtung der Ausgleichskassen wurde bereits begonnen: die ersten Versuche werden gegenwärtig in der Zigarrenindustrie gemacht. Außerdem tragen aber die staatliche Kinderbeihilfe (bei mehr als vier Kindern), die Streichung eines Teiles des Ehestandsdarlehens bei der Geburt jedes Kindes sowie die bedeutenden Steuerermäßigungen für Familienväter zum Lastenausgleich bei.

Die Hilfe der Gemeinschaft für diesenigen Volksgenossen, die sich in Notlage befinden, ist keine milde Gabe im Sinne der ehemaligen Karitas, sondern Erfüllung einer Gemeinschaftspflicht. Ihre Unnahme ist daher nicht demütigend, sondern selbstversständlich:

"Wir machen nicht das Winterhilfswerk, um den Armen Almosen zu geben, sondern wir machen es, weil wir diese Menschen für die Zukunft erhalten müssen. Das ist kein Mitseid, sondern unsere Pflicht; das ist kein Almosen. Es ist Pflicht jedes Menschen, der andere Menschen führt, für die Gesundheit seiner Gefolgsichaft zu sorgen. Dieser Pflicht kann sich kein Berantwortlicher entziehen. Es muß für ordentliche Arbeitspläße, für frische Luft, für weitgehende Verhinderung von Berusskrankheiten gesorgt werden."

Das "Amt für Volksgesundheit" und "Schönheit der Arbeit" in der Deutschen Arbeitsfront sorgen für die Berwirklichung dieser Forderungen des Neichsorganisationsleiters. Bisher wurden gesundheitliche Einrichtungen in rund 20000 Betrieben entweder neu geschaffen oder verbessert und damit ein vielversprechender Ansang in der Neugestaltung der Arbeitsumwelt gemacht.

Vor allem obliegt aber bem Unternehmer selbst als Führer bes Betriebes die Pflicht der Fürsorge für seine Gefolgschaft. Die Deutsche Arbeitsfront kann nur plangestaltend und beratend eingreifen:

"Der Unternehmer kann uns heute nicht mehr sagen, meine Fabrik ist meine Privatsache. Das war einmal, das hat aufgehört. Von seiner Fabrik hängt die Zufriedenheit der Menschen ab, die da drinnen sind, und diese Menschen gehören uns. Infolgedessen hängt von seiner Vernunft, von seiner Einsicht, seinem Denken und Handeln die Zufriedenheit dieser Menschen ab. Das ist keine Privatsache mehr, das ist eine öffentliche Angelegenheit, und er muß sein Denken und Tun auch danach einrichten und entsprechend verantworten!"

Die Verantworflichkeit für die richtige Menschenführung im Betriebe ist durch die Soziale Ehrengerichtsbarkeit verwirklicht. Die überwiegende Mehrzahl der bisher erhobenen Anklagen richtet sich gegen böswillige Ausnutzung der Arbeitskraft durch Unternehmer, die noch nicht verstanden haben, daß sie Führer ihres Betriebes sein mussen.

Es ist klar, daß heute noch so manches Unerfreuliche in einzelnen Betrieben vorkommt, die allerbings schon in der Minderzahl sind. Eine soziale Revolution kann, wenn sie Ewigkeitswerte schaffen will, das Bestehende nicht schlechtweg vernichten, sondern muß die im alten System großgewordenen Menschen zur sozialen Anständigkeit und Ehrenhaftigkeit erziehen; das gilt in gleicher Weise für die Gefolgschaften wie für die Betriedsführer. Die Widerstände, welche sich der Durchführung des nationalen Sozialismus entgegenseßen und durch andauernde Belehrung und Erziehung überwunden werden müssen, sind wahrhaftig nicht zu unterschäßen, wie Dr. Leh u. a. in folgenden Worten betonte:

"Ob der Unternehmer sagt: es ist doch unerhört, mich da immer in die Betriebszelle hineinzuklemmen — nein, das mache ich nicht! Du mußt! Da marschieren zehntausend Arbeiter, bestes deutsches Blut. Es sollte dir eine Ehre sein, vorneweg marschieren zu dürfen. Wenn du das nicht willst, dann muß man dich in die Kolonne einreihen, damit dir dein hintermann solange auf die haken tritt, bis du es richtig machst."

Den tüchtigen jungen Handwerkern will die Deutsche Arbeitsfront die Möglichkeit des Auftieges zur Selbständigkeit und zu Meisterstellungen geben; sie werden in Berufsschulen geschult und geprüft. "Es kann nur ein Teil von denjenigen, die diese Berufsausbildung und Erziehung durchgemacht haben, selbständig werden. Wir wollen ihnen dann durch Personalkredite des Selbsthilfeamtes der Deutschen Arbeitsfront zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen Eristenz verhelfen. Das ist unser letztes Ziel."

Nach der Berordnung des Reichsorganisationsleiters beginnt die Auszahlung der Handwerkerfredite erstmalig im Januar 1938; bis dahin wird der erste Schulungsgang zu Ende sein.

Alle Bestrebungen des Neichsorganisationsleiters sind, wie wir sehen, in einer einheitlichen Linie zielssicher ausgerichtet. Die nationalsozialistische welt-anschauliche Grundlegung ist der Ausgangspunkt für alle einzelnen Maßnahmen, welche die vom Weimarer schwarzroten Staat übernommene kapitalistische Wirtschaft in eine sozialistische Arbeitsgemeinschaft aller Schaffenden der Stirn und der Faust umwandeln muß. Ein zusammensassendes Wild gibt uns Dr. Ley, wenn er sagt: "Sozialismus ist Cebensbejahung, Sozialismus ist Gemeinschaft, Sozialismus ist Kampf, Sozialismus ist Kampf,

Sozialismus, mein Freund, ift das Blut und die Raffe, ber heilige, tiefernste Glaube an einen Gott..."

Und seine soldatische Weisung an die Gefolgschaft aller schaffenden Deutschen lautet:

"Bleibt Fanatiker und werdet, ob in kleinem oder großem Befehlsbereich, Reformatoren der Nation!"

# Deutscher-merk' Dir das!

Berufspaten. Ein größeres mittelbeutsches Unternehmen hat ein bereits gut bewährtes hilfsmittel für die Berufsausbildung eingeführt.
Jeder Lehrling befommt neben seinem Meister und
unmittelbaren Vorgesehten noch einen "Berufspaten" zugewiesen. Der Berufspate übt als guter
Fachmann in kamerabschaftlicher Beise die Patenschaft über einen Vertreter aus dem Nachwuchs
seines Berufes und seines Betriebes aus.

Diese Berstärfung der Lehrlingsausbildung hat Anertennung gefunden und wird daher hier im Interesse der jest im Frühjahr neu antretenden Lehrlinge als Anregung erwähnt.

Mach dem "Offentlichen Gesundheitsdienst" wurden im Geschäftssahr 1935/36 über 3,5 Milliarden für alkoholische Getränke und über 2,25 Milliarden für Tabak ausgegeben, das sind zusammen 10 v.h. des Bolkseinkommens (!).

Von August 1933 bis zum 30. Januar 1937 wurden 70000 Chestandsbarleben (Durchschnittsbetrag : MM. 600,—) insgesamt also 420 Millionen MM. gewährt. Es werden weiterhin monatlich rund 15000 Chestandsbarleben aus-

gegeben. Die Zahl der Cheschließungen ist von 1933—35 um 420000 oder 26 Prozent höher gewesen, als in den 3 Jahren zuvor. Unter Berücksschiftigung der Eheschließungen 1936 kann angenommen werden, daß 500000 Chen wegen der Möglickeit der Erlangung eines Chestandsdarlehen

geschlossen wurden.
Die Zahl der Lebendgeborenen im Deutschen Reich (ausschließlich Saarland) hat sich wie solgt entwickelt: 1933: 971174; 1934: 1198350; 1935: 1261273. In den mit Ehestandsdarlehen gegründeten Ehen sind bis Ende Januar 1937 rund 500000 lebende Kinder geboren. Das sind im Verhältnis fast doppelt soviel Kinder, wie in den Ehen, die seit 1933 ohne Ehestandsdarlehen geschlossen worden sind. Die infolge der Geburt von Kindern erlassene Summe hat bereits 70 Millionen Reichsmark und die Summe der Lilgungsaussehungen infolge der Geburt von Kindern Reichsmark und die Summe der Lilgungsaussehungen infolge der Geburt von Kindern Reichsmark überschriften.

Die Mückflüsse aus den gewährten Ehestandsbarlehen werden für Kinderbeihilsen an kinderreiche Familien verwendet. Von Oktober 1935 bis Ende Januar 1937 sind an 350000 minderbemittelte kinderreiche Familien insgesamt 123 Millionen MM. gewährt worden.

Den 943000 Tonnen der deutschen Jahreserzeugung an Fetten aller Art fteht 1936 ein Befamtverbrauch von 1968000 Tonnen gegenüber. Diefes Mehr tann fast nur burch Auslandseinfuhr gebedt werden, da bie verschiedenen Gelbfthilfe-Magnahmen, wie auch Staatsfefretar Bace betonte, nicht ausreichen. Der Berbraucher felbst muß fich um den Ausgleich bemühen. 1936 wurde um annähernd ein Fünftel mehr Fett verbraucht als 1913. Während 1913 je Ropf der Bevölkerung 6,2 kg Butter verbraucht wurden, waren es 1935 7,4 kg. Im Margarineverbrauch lauten die entsprechenden Ziffern fogar 3,3 kg gu 7,3 kg. Im gangen flieg der Fettverbrauch je Ropf von 18,4 kg im Jahre 1913 auf 22,9 kg im Jahre 1935. Daß große Unterschiede in dem allgemeinen Fettverbrauch besteben, zeigen folgende 1932 ermittelten Biffern: Dach amtlichen Feststellungen schwankt der Fettverbrauch bei Arbeitern zwischen 14 kg in Babern und 27 kg in Nordbeutschland, bei Angestellten und Beamten zwischen 17 und 26 kg jährlich. Doch ftarter find biefe Unterschiede beim Margarineverbrauch, da im letten Biertelfahr 1936 der monatliche Margarineverbrauch je Ropf zwischen 0,28 kg in Suddeutschland und 1,25 kg in Norddeutschland schwankt.

Von insgesamt 54979 Kindern, die im Schulsjahr 1937/38 die Münchener Volksschulen besuchen, wurden 52836 (96,11 v. H.) für die Gemeinsschaftsschule und 2143 (3,89 v. H.!) für die Konfessionsschule gemeldet.

1933 wurden von der Bekenntnisschule in München 89 v. h. der gesamten Schülerzahl der Münchener Volksschulen erfaßt. Mit dem Eintreten für die Gemeinschaftsschule sank dieser hundertsak schnell auf 65,45 v. h. im Jahre 1935, und bereits 1936 wurden von 55211 Kindern der Münchener Volksschulen, 35945 (65,11 v. h.) für die deutsche Gemeinschaftsschule und 19266 (34,89 v. h.) für die Vekenntnisschule eingeschrieben.

Bei der im Gau Saarpfalz durchgeführten Abstimmung über die Einführung der driftlichen Gemeinschaftsschule haben 97 v. H. der Erziehungsberechtigten für die Gemeinschaftsschule gestimmt. In der Stadt Saarbrücken haben sich sogar von 13746 Erziehungsberechtigten 13478 — das sind 98,1 v. H. – für die Einführung der christlichen Gemeinschaftsschule bekannt.

## Das deutsche Buch

Meyers Leriton. 8. Auflage.

In völlig neuer Bearbeitung und Bebilderung. 1. Band: A - Boll.

Preis: Je Band 15,- MM. Bibliographisches

Inftitut, Leipzig.

Ein Lexifon allein fann niemals ein grundliches, uniververfales Biffen geben, fondern nur ein vorhandenes ergangen Andernfalls ift es nur in ber Lage, ben verabschenungswürdigen Top des Salbgebildeten, des oberflächlichen Bielwiffers, ju guchten. Aber auch eine noch fo vollftändige blofe Aufgablung von Namen, Daten und Ereigniffen und Unhäufung von "objektivem" Wiffen fann ber Geifteshaltung bes Nationalsogialismus nicht entsprechen. Der Nationaliogialismus ift eine Weltanschauung und ver-langt baher auch eine weltanschauliche Bertung aller bas Leben eines Boltes bestimmenden Rrafte. Es ift baber als ein begrußenswerter Berfuch ju bezeichnen, baß es die neue Auflage von Meyers Leriton fich jur Aufgabe gemacht hat, bas gesamte Gebiet bes Wiffens nach ben Grundfagen ber nationalfozialiftifden Weltanfchauung ausjurichten. Die völlig neu bearbeitete Auflage bes Me verfchen Lexifons ift, wie der bisher erschienene erfte Band erkennen läßt, ber erfreulichfte Berfuch auf diefem Gebiet.

Das ganze Werk soll 12 Bände umfassen (10 Tertbände, 1 Registerband und 1 Atlasband). Der erste Tertband behandelt die Begriffe A-Boll. Eine Neuheit in diesem Lerikon ist die Einfügung von bunken Bildern in den Terk, sowie die Zusammenstellung von Bildfolgen auf Runstdrucktassel. Ein besonders wertvolles hilfsmittel stellt der geplante Reg ist er band dar. An hand dieses Bandes ist eine spstematische Auswertung aller in den Terkbänden enthaltenen Artikel möglich. So sindet man z. B. im Registerband unter der Rubrik "Friedrich der Große" sämtliche Stellen des Lerikons verzeichnet, wo Friedrich der Große irgendwie erwähnt wird. Besonders hingewiesen sei aber auch auf den geringen Preis des Werkes, so daß sich auch aus diesem Grunde die Anschaftung sohnt.

Dr. Robert Len:

"Durch bruch ber fogialen Ehre" Mehben-Verlag, Berlin. 1935. 278 Seiten. Preis gebunden 4,50 MM.

"Deutschland ift schöner geworden" Mehben-Verlag, Berlin. 1936. 275 Seiten. Preis gebunden 4,50 RM.

"Wir alle helfen dem Führer" Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf., Münden. 1937. 230 Seiten. Preis gebunden 3,— RM.

In ben brei Banden liegen uns die bedeutsamsten Reben bes Reichsorganisationsleiters seit der Machtsbernahme vor. Für sede weltanschauliche und insbesondere sozialpolitische Schulungsarbeit werden diese Bücher unentbehrlich sein, weil sie bie sichere Grundlegung der nationalsozialistischen Arbeitsverfassung geben. Darüber hinaus sind die Bände berufen, ein lebendiges Bild von dem Geschehen der letzten Jahre und dem Willen des Führers und der Arbeit des Reichsleiters der DAF. zu vermitteln.

Die politische Bebeutung ber gesammelten Reben Dr. Ley's wird burch ben Auffat in biesem heft "Deutscher Sozialismus in Wort und Tat" flar werben.

Eberhard Kautter:

"Wirtschaftsgeist - Sozialgeist Behrgeist"

Propaganda-Verlag Paul Sochmuth, Berlin 23 35. 1935. 92 Seiten. Einzelpreis 1,30 MM., Sammelbestellungen billiger.

Mit seltener Klarheit und außergewöhnlich zwingender Überzengungsfraft bietet das Werk ganz besondere Schulungswerte. Es klärt die innere Struktur wichtigster nationalpolitischer Begriffe, die uns als Schlagworte ebenso überreichlich bekannt find, wie sie andererseits leider aber doch tatsächlich noch immer der so dringend notwendigen Geläufigkeit und des tieferen Erfaßtseins entbebren.

Die "Germanisch Deutsche Frühzeit", "Preußens Erhebung", der "Weltkrieg" und die "Deutsche Wiedergeburt" werden auf ihre sozialen, wehr- und wirtschaftspolitischen Entwicklungstendenzen untersucht, in einer Allgemeinverständlichkeit, die keine Unklardeiten duldet. — Der Hauptartiel dieses Schulungsbriefes dürste davon einen Eindrugeden. — Der Werlag liefert auch eine gute Kurzfassung obigen Werkes in Form eines 10-Pfennig-Heftes, das die Empfehlung maßgeblicher Stellen gefunden hat.

E. V. v. Rudolf:

"Georg Ritter von Schönerer"

Der Bater bes politischen Antisemitismus

Zentralverlag ber M & DAD. Frang Eber Machf., G. m. b. h., Münden. 1936. 140 Seiten, gebunden 3,60 MM.

Wer sich über ben Rahmen unseres Auffages (Seite 162) hinaus mit dem Leben und Rampf Schönerers besichäftigen will, bem sei dieses Buch empfohlen. Rudolf schilbert uns aus eigenem Erleben heraus und unter Beibringung zahlreichen Materials lebendig und allgemein ver ftändlich ben tragischen Kampf dieses Mannes gegen alles undeutsche und artfremde Wesen und seine ernstbatte Bemühung um die Löfung ber so zialen Frage.

"Werkleute singen"

Ein Liederbuch ber NS.-Gemeinschaft Kraft burch Freude, mit einem Geleitwort von Neichsleiter Dr. Lev; herausgegeben von Heinz Ameln. 64 Seiten. Kart. 0,50 MM. geb. 0,90 MM., Tertheft 0,20 MM.

"Wohlauf Kameraden"

Ein Liederbuch der jungen Mannschaft von Soldaten, Bauern, Arbeitern und Studenten. Mit einem Geleitwort von Reichsminister Dr. Frid. herausgegeben von Terhard Pallmann. 144 Seiten. Kart. 1,30 RM., Leinen 1,75 RM. Bärenreiter Berlag, Kassel.

Zwei gute Liederbuder, die gerade im Rahmen des vorliegenden Sonderheftes empfohlen werden fonnen.

Der Beitrag "Freiheit - Gleichheit - Brüderlichfeit" auf Seite 165 ift bem Bert "h. St. Chamberlain, Politifche Ideale" mit Genehmigung bes Berlags F. Brudmann München entnommen. Wir empfehlen bieses Buch.

Auflage ber April-Folge: über 1820000

Nachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter, Haupischulungssamt. Haupischrifteiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, M. d. R., Berlin W. 57, Potsdamer Straße 75. Fernruf: 27 00 12. Berantwortlich für die amtlichen Betanntmachungen: Hauptorganisationsamt der MSDAB., Rocksdamer Straße 75. Jernruf: 27 00 12. Berantwortlich für die amtlichen Betanntmachungen: Hauptorganisationsamt der MSDAB., München. Verlag: Jentralverlag der NSDAB., Kranz Cher Nacht. G. m. b. H., Berlin SB 68, Jimmerstraße 88, Fernruf: 11 00 22. Druck: M. Müller & Sohn K.G., Berlin SB 19.

# Ergänjungen jur ersten Auflage des Organisationsbuches der 115DAP.

Ausschneiden und an den jeweils vorgeschriebenen Stellen im Organisationsbuch einkleben

wohlfahrt. (Seite 282. nach ber letten Zeile) betr .: Sauptamt für Bolts.

Minterhilfswert bes beutichen Bolles.

Das Winter hills merk des deutschen Volkes ift ein vom Führer geschaffenes selbsikadiges Silfswert zur Vetreuung und Unterklügung in Not gerakener Volksgenossen. Die Leist ung en des Winterhilfswerkes sind plätzliche Leistungen zu den Fürlogemaßnahmen des Erdates, der Gemeinden, der VS-Volkswohlschrit und der anderen Verbände der freien Vohlschritzpstege. Die Nickt et zur Vetreuung der Silfsbedurfligen werden aus freiwilligen Opfern des deutschreiben Volksender.

aufgebracht.
Das Altmerhilfswert des deutschen Wolfes wird durch den Reichs mit ni ster für Vollts. Da auf tid run gund Volles.
Das Altmerhilfswert des deutscher den Reichsbeauftragten für das Minterhilfswert des deutscher der Keichsen korfen Lauf einem Arichag ernennt und verlägen Volles.
Der Leiter des Haufden Arichager den Reichsbeauftragten für das Minterhilfswert des deutsche Kercherungen kieden kreisen und Volles Bei ihm siegt die Leitung des Minterhilfswert des deutsche Kercherungen kieden Kreise, Areise deutschen und den Reichsbetraf sie des Alleiterhilfswert des deutsche Kreisen kreise und Ortschauftragten ind Sithymattantiselter des Anter für Volleswöhlfaht sind Edutsche Kreise und Verbeauftragten vorantwortlich. Sie geschiebt des Verlichsbetricht des Verlichsbetrichten Volles deutsche Kreise und Verbeauftragten vorantwortlich. Sie geschiebt in Jalammenarbeit mit alsen Chaese und Verbeauftragten vorantwortlich. Sie geschiebt in Jalammenarbeit mit alsen Chaese und Verbeauftragten vorantwortlich. Sie geschiebt in Ferrulten Verbänden, den Staatse und Verbeauftragten den lonligen Organisationen und Verbänden des Hauf Volles und Verbinden Volles.
Das Hauf volles und Verbinden und Verbänden des Verlichsbeschiftsweistes des Seichnung.
Das Hauf volles und Verbinden und Verbänden des Verlichsen Volles.
Das Hauf volles und Verbinden und Verbänden des Verlichen Volles.
Das Hauf volles und Verbinden des Verlichen Volles.

91r. 45, Rachtrag (Geite 282, nach Rachtrag Rr. 44) betr.: wohlfahrt. Sauptamt für Bolts.

Ernahrungshilfswert bes beutiden Bolles.

Die Durch führung des Ernährungshilfswertes ist der NS.-Vollswohlschte e. V. übertragen und wird gemäß der Aeliung des Seauftragten sie den Sierjahresplan sieh Kunderlaß des Veläßes und Freußigen Pfiniters des Immern von Wosenber 1936, dett die Seteiligung, der Gemeinden) unter Mitwurtung der deutlichen Gemeinden, des Keichsnährstandes usw. durchgesührt. Das Ernährungsbilfswerf dient aur Ersaliung der fisher nicht verwerteten Küchen und Kadrungsmittelahfälle für eine pläßische Pfalf von Edweinen. Für die Veitung der Sameinen. Für die Veitung der Scheinen küchen und Kadrungsmittelahfälle für eine pläßische Pfalf von Edweinen. Für vollswohlfahrt, dem wiederum für die ordnungsmäßige Erledigung der Anfachen im Keichsgeitet die Eauf- Kreis- Ortsgruppen und Stüßpunktamtsleiter des Amtes für Vollswohlfahrt verantwortlich sind.

Anderung (Seite 459, Ablat "Erkennungs und dafür fegen.) betr.: Die Hitler - Jugen b. Dienstftellenfarben", Zeile 8 und

Rachrichter: gelb

Rr. 47. Anberung (Geite 460, ben gweiten Gat im vorletten ftreichen und dafür fegen:) betr.: Die Bitler = Sugenb. Aplat -Beile 5 non unten

Die Stiderei ift aluminiumfarben

Kriegsopfer. (Seite 239, Zeile 11 noa unten hreichen) bett. Sauptamt für

> Rr. 49, Anberung (Seite 460, bie Aufftellung über fegen:) betr.: Die Sitler- Jugenb. "53.-Abzeichen" durchstreichen und bafür

|                                      |                                               | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN |                         |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                      | Farbe ber<br>Schulterkappe<br>bzw. Armscheibe | Stickerei                                 | Mühenbesah-<br>streifen | Müzenbiesen-<br>und korbeln |
| Führer eines Bannes                  | fcmarz.                                       | aluminium                                 | ichwarz                 | alumin. (f. Abb.)           |
| Bannführer im Gebietsstab            | strouth)                                      | aluminium                                 | fd)warz                 | aluminium                   |
| Oberbannführer im Gebietsstab        | stanta (                                      | aluminium                                 | fd)warz                 | alumin. (f. Abb.)           |
| Gebietsführer im Gebietsftab         | fchwarz                                       | aluminium                                 | inacipi                 | aluminium                   |
| Führer eines Gebietes                | fc)warz                                       | golb                                      | fchwarz                 | gold (f. Albb.)             |
| Bannführer im RIFStab                | ganal gan                                     | aluminium                                 | fd)warz                 | aluminium                   |
| Oberbannführer im AFFStab            | fd)warz                                       | aluminium                                 | fd)warz                 | alumin. (1. Abb.)           |
| Gebiets- und Obergebietsführer       | id)warz                                       | aluminium                                 | fdivar <sub>d</sub>     | aluminium                   |
| Amts'eiter AFF                       | groath]                                       | golb                                      | id)warz                 | golb (f. 2166.)             |
| Führer eines Jungbannes              | weiß                                          | filber                                    | 1                       | fifber                      |
| Jungbannführer im Gebietsstab        | farmesin                                      | filber                                    | 1                       | filber                      |
| Oberjungbannführer im Gebietsstab    | iarmefin                                      | filber                                    | 1                       | filber .                    |
| Gebietsjungvolkführer im Gebietsstab | farmefin                                      | filber                                    | 1                       | fiffer                      |
| Führer des DJ. im Gebiet             | hochrot                                       | golb                                      | 1                       | golb                        |
| Jungbannführer im MJFStab            | tarmefin                                      | filber                                    | 1                       | filber                      |
| Oberjungbannführer im AFT Stab       | farmefin                                      | filber                                    | 1                       | filber                      |
| Gebietsiungvo fführer i. RIFStab     | farmefin                                      | filber                                    | 1                       | filber                      |
|                                      |                                               |                                           |                         |                             |

9tr. 54, Rachtrag jur graphischen Darftellung (Gette 125, Stab bes Orisgruppenseiters) betr.: Geich afte fu frung.

Unter die Rechtede "Kassenteiter" und "Silstassenann" ift ein neues Rechted in gleicher Form und Größe einzugeichnen mit der Inschrift "Geschaftsführer". Dieses Rechted ist zu verbinden mit der setten Verbindungssinie, die beim "Propagandaleiter" nach rechts die letzte Abzweigung hat.

91r. 55, Rachtrag jur graphiichen Darftellung (Stite 135, Stab bes Rreisfeiters) betr.: Mbjutant.

3mifden dem Rechted "Areisseiter" und der ersten waagerechten fetten Verbindungslinie ift eine bunne Linie mit anichliehendem gleichseitigem Dreied nach lints über dem Rechted des Schulungs- leiters mit der Infait, "Ab]." einzuzeichnen,

9tr. 57, Nachtrag zur graphischen Darstellung (Seite 145, Auslandsorganisation der N S D 21 K.) betr. G au-S chulungsburg.

Unter dem Rechted "Schulungsamt" ift das mebenstehende Zeichen eines Hauses mit der Inschrift "Cau-Schulungsburg" anzuhängen und beibe, Schulungsamt und Gau-Schulungsburg, mit einer dunnen Linie zu verbinden.

# demeinschaft Gemeinschaft

DAS PARTEIARCHIV FUR NATIONALSOZIALISTISCHE FEIER= UND FREIZEITGESTALTUNG



Verantwortlich für den Inhalt: Fritz Kaiser. Nur für Dienststellen der NSDAP., ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände bestimmt. Auf dem Dienstweg werden beliefert Hoheitsträger, Propagandaleiter, Schulungsleiter und Kulturstellenleiter der NSDAP. sowie die Warte der NS. Gemeinschaft »Kraft durch Freude«. Alle Dienstellenleiter der Sont sowie Gliederungen und angeschlossenen Verbände (SA., SS., NSKK., HJ., BDM., NSDStB., NS.-Frauenschaft usw.) bestellen einzeln unter Angabe der Parteitätigkeit unmittelbar beim Zentralverlag der NSDAP., München. Bezugspreiß: halbjährl. (6 Lieferungen) RM. 1,80 bei freier Lieferung Erscheinungsweise: monatlich.

»Die neue Gemeinschaft« erscheint im Auftrage der Reichspropagandaleitung (Amtsleitung Kultur). Ständige Mitarbeiter: Beauftragte des Hauptschulungsamtes der NSDAP., des Amtes Feierabend der NS.-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« und der zuständigen Dienststellen in den Gliederungen und angeschlossenen Verbänden.

ZENTRALVERLAG DER NSDAP., FRANZ EHER NACHF.,
ABTEILUNG BUCHVERLAG, MUNCHEN 2 NO



Es soll der Tüchtigste nach oben kommen, das ist unser Wille. Deshalb haben wir den Reichsberufswettkampf veranstaltet und das Leistungsabzeichen für besondere Leistungen und für Musterbetriebe gekhaffen. Dir Robert Ley

Umschlagzeichnung von Hans Schirmer, Berlin

Oben: Leistungszeichen für anerkannte Berufserziehungsstätten

Zeichnung: R. Grundemann, Berlin